

# Chestands proben

### Luftspiel in vier Aufzügen

0 D II

C. A. Bulpius,

Fortfegung des Luftfpiels: Liebesproben.

Chi sa sua vendetta, oltra che offende Chi l'offeso ha, da molti si disende.

Ariofte.

Baireuth, bei Johann Andreas Lübeks Erben 1791. et hijag vile ni is.

,

duigit et de

Circle of the second

Baverische Staatspiplicthek München

Bayerische Staatsbibliothek München

M M3

### Vorrede.

Sch habe, ba ich die Chestandsproben den Liebesproben im Druck solgen lasse, nichts zu sagen, als daß ich mich deshalb auf die Vorrede des erstern Schauspiels dieser Suite, beziehe. Nur will ich hier einige und die erhebtichsten Drucksehler anzeigen, die in meiner weiten Entsernung vom Druckorte, in die Liebesproben eingeschlichen sind, und will wünschen, daß gegenwärtiges Lustspiel, sehlersreier als sein Vorganger, abgedruckt werden möge.

Berbefferungen in ben liebesproben.

Geite 10 Beile 7 ftatt: biefem, lies: biefen.

6. 11 3. 1 ft. Konzerte, I. Konzert.

3. 10. nach bem Borte: Uhr, muß.

- - 3. 25 ft. Alten, I. Afte.

G. 14 3. 10 ft. Dduffous, I. Dduffeus.

6. 16 3. 16, fatt bem ? fege ein !

C. 23 3. 13 ftreiche bas Punttum meg.

6. 27 3. 7 ft. legten, I. beften.

Geite

```
S. 29 3. 4 ft. Aquifition, I. Mequifition.
G. 34 3. 20 ftreiche bas Dunftum meg.
6. 40 3. 18 ft. einem, I. einen.
6. 52 3. 18 ft. lebte, l. lebe.
G. 53 8. 2 u. 3 nach ben Borten: moberte.
                wiebertam, muß ein ? fteben.
G. 55 3. 7 ft. sie, I. Sie.
G. 59 3. 20 ft. achtedigt, I. achtedicht; und
                eben fo: G. 60 3. 7.
6. 60 3. 23 ft. Gie, I. 3hnen.
6. 62 3. 9 ft. fille, I. fill.
- 3. 16 ft. meiner, I. meinem.
6. 65 3. 13 ft. movor, I. wofur; fo auch 6.79
                3. 19.
       3. 17. hier muß es heißen: Bas Gie
                mir fagen!
6. 76 3. 7. ft. 3d, 1. 3a!
6. 77 3. 4. ft. fo, l. folde.
S. 86 8. 17 nach bem Borte: bas, muß ein
                Romma fteben.
      3. 18 ft. meinem, I. meinen.
6. 90 8, 2 von unten, ft. Rannibaben, lieb:
               Ranibalen.
6. 97 3. 4 ft. naden, I. neden.
6. 100 3. 17 ft. vor, l. für.
```

S. 114 3. 7. S. 108 3. 19 ft. feine, l. bie.

S. 113 8. 10 nach dem Worte: was, muß ein ? stehen.

6. 105 3.16 ft. Sie, I. Ihnen; eben fo, S.

106 g. 17. G. 109 3. 7. unb

Raraf.

### Rarafteristif

ber Perfonen in ben Cheftanbsproben.

Ebler von Gilbertlee — ift noch immer ber, ber er in ben Liebesproben mar. Bon ber Redoute, tommt er in einem reichen Kleide, wel- ches er im 4. Alt wieder anhaben muß, wenn er nicht mehr im Schlafrode ift.

Mirite } - wie in ben Liebesproben.

Florentin, anfange im Frat, hernach in efnem mit Golbe befesten Rleide. Gein Betragen, ergiebt fich auf feiner Rolle.

Sildegard wie in ben Liebesproben,

Rommerzienrath, etliche 40 Jahr alt, taunicht und ein wenig unbedachtsam. Er geht in einer haarbeutel. Peruce und tragt ein simples Kleid.

Therefe - totet, verliebt, und gefcmade

Meran,

Alexander — ist burch sein Glud sicherer geworden, und fällt in seine Lebensart, Wein= und Spiel= Laune, zurud. Er hat Augenblicke, wo ein Schimmer von Rene sich zeugt, aber sein starter Anstrich von Libertinage, sein Leichtsinn und die Umstände, vernichten alles wieder. Er trägt geschmackvolle Civilkleider, wenn er nicht wie im ersten Alt im Fractist.

Frang - wie in den Liebesproben.

Rofalie — in einem feidenen Reifeuberrode mit Stod und hut.

Weiher — start an die 60; wohl bei Leibe. Erdgt eine Stupperude, eine altudterische seinen Beste, und einen Rod von dunkler Kouleur. Er bildet sich etwas ein und maßt sich einiger Bertraulichkeit, gegen seine Herrschaften, an.

Chestandsproben.

### Personen.

Edler von Gilberflee. Ulrife, feine Richte. Lina, ihre Rammeriungfer. Rommerzienrath bon Maienberg, Silberklee's Schwager. Therefe, feine Frau. Rarl. ihre Rinder. Raroline, Florentin van ber Belle, Titular Sofrath. Silbegard, feine Frau. Luise, ihre Rammeriungfer. Alexander von Rofenbach. Frang, fein Rammerbiener. Rofalie von Birfenhain. Beiher, Saushofmeifter. Bediente.

(Der Schauplat ift in Wien, in einem gemeins fchaftlich bewohnten Saufe).

## Erfter Aufzug.

(Gaal)

### Erfter Auftritt.

#### Franz

(fist schreibend an einem mit zwei halbabgebrannten Lichs tern besesten Tische. Neben ihm, auf dem Stuhle, liegt ein Sirschifanger und ein mit Febern besteckter griechischer Helm.

So geht's an! (schreibend.) Marares und Marara, eine dramatische Situation in acht Szenen. Aufgeführt zur glücklichen Geburtsztagsseier, Sr. Hochwohlgeb. des Heil. Rom. Reichs Edlen, Nepomuk von Silberklee, versfaßt von Franz Weisberg, genannt: "Sagemont, Valet de Chambre, pour Monsieur le Baron de Rosenbach." — So!— Nun muß ich nur darauf denken, woher ich einen andern Setholos bekomme. (sieht auf und geht nachbenkend umher.) Der Kammerdiener der Gräfin Blauberg! — ob der wohl die

Molle annahm? Ach! ja! warum nicht? fie ist ja nicht stark — und — (gurtet ben Sirfchs fanger um und sest den helm auf.) es ist Chre da- mit einzulegen.

### 3weiter Auftritt.

Frang. Lina. Luife. (mit Schauspielrollen.)

Franz. Kommen Sie schon Mesdames? das ist brav! wir werben wohl allein prosbiren mussen. Stellen Sie sich vor, erst vor einer Biertelstunde, schickt mir der Roch, die superbe Rolle Setholos, unter dem nichtigen Borwande zurück, er könne sie nicht spielen, weil er sie nicht verstehe. Mein Gott! wenn alle Schauspieler so denken, und nur Rollen spielen wollten, die sie verstünden, so blieben die besten Stücke ungegeben.

Lina. Aber mir, gehte eben fo!

Lutfe. Richt feche Borte hintereinans ber, verfteh' ich in meiner Rolle.

Frang. Ich weis nicht, wie das fommt! und ich habe mich doch gezwungen, mochte ich beinabe fagen, einfach und fimpel zu schreiben.

Ling.

Lina. Gleich meine erfte Rebe, Iflingt fo fonderbar, als wenn fie gar nichts fagen follte.

Frang. Das war schon! Alles ift mit Bezug niedergeschrieben, und je bes Bort ift auf die Goldwage bes Sprachgebrauchs ges legt worden.

Lina. Run, mas heift benn bas? (lieft aus ber Roue.) "Schon taumelt ber Morgen, über ben Silbernaden ber Birnbaume"

Frang. Das ift eine poetische Beschreis bung bes Morgens.

Lina. Aber bas Taumeln?

Frang. Seift so viel, als Wanten, Schweben, leifes Trittes einherwallen, wie eine Silberwelle babermogen.

Lina. Sie erklaren traun Ihre Obffuris taten, wie Raglioftro die agyptischen Mystes rien, Monsteur Frang.

Luife. Sier fteht: (lieft aus ber! Rolle.) "Riefelnd wie ein Frühlingelüftchen, verhallt meine Stimme nur in ein Wort."

Frang. Rur in ein Wort! Auf bem Borte ein, liegt ber Afzent. Freilich richs

tig akzentuiren muffen Sie konnen meine Damen!

Luife. (legt bie Rolle auf ben Tifc.) 36

Ling. Ich auch nicht! (legt bie Rolle hin.)

Frang. Und meine bramatische Situation follte-nicht gegeben werden? — Sind nicht schon die Breter ba, und die Kouliffen fertig.

Lina. Ich habe weder Zeit noch Luft, solches Gemasche einzustudiren, bas nichts fagt, weil es zu viel fagen foll.

Franz. Gewäsche? — Mademoiselle! missen Sie, daß das eine Beleidigung ift? — Was ich schreibe, ist kein Gewäsch, trägt den Stempel der bildlichen Dichtkunft an der Stirn. — Nehmen Sie Ihre Rollen wieder. —

Luise. Ich bin froh, daß ich die meinis ge los bin! Geben Sie die Rolle der Rochin —

Frang. Wo benten Gie bin? Es ift ja bie Rolle einer jungen Liebhaberin. —

Luise. Es wird fich schon jemand finden, ber fie spielt.

Lina.

Lina. Ich kann die Prinzeffin Narara, ummöglich fpielen -

Frang. Warum fann ich benn ben Pring Marares fpielen?

Lina. Das muffen Sie selbst, am beften wiffen. — Man kommt nicht leicht in
einer hohern Region fort, wenn man eine ties
fere gewohnt ift. —

Franz. Das sagen Sie nicht. Ich bin in meinem Leben kein Prinz gewesen, aber wenn Sie mich in der Rolle als Narares sehen sollten, so wurden Sie gewiß sagen; der hat bas Prinzenhandwerk gelernt!

Buife. Bir, wollen in unferer Sfare

Lina. Wir, Spielen Soubretten - (beibe verneigen fich und gehen fort.)

### Dritter Auftritt.

#### Franz.

(wirst helm und hirschlanger von sich.) Solche Raprisen, mussen die größten Aktrisen in Europa und China nicht haben! — Aber ich
will nicht darunter leiden. Ich werfe den Dialog zusammen, setze Musik dazu, mache

ein Monobrama baraus, und fpiele gang allein; fo, fann mich niemand nieberfpielen. ich habe bann weber Rollenneid noch Rabale gu befürchten, und fann mich als ein Rlees blatt ber Runft, jugleich als Dichter; Schaus Wieler und Tontunftler zeigen. - D! mein Roof, laft mich nicht gut ichanben werben! (fest fich an ben Tifch.) Bir wollen boch feben wie bas Ding anzugreifen ift. - Um beften ift es, to fange mit bem Monologe and Die Schatten ber bunteln Rabennacht um= hullen die Morgenrothe meiner Augen. 40311. und bann - folgt bie Rebe: , Bleiche Ges fpenfter ber Mitternacht burchbrechen ben Dos rizont ber entflammten Kantafie" fo gehts! -

(Gerausch hinter ber Szene. Es wird von vers schiedenen Seiten geklingelt und gerufen: "Joshan! Friedrich!"

Aha! die Herrschaften, kommen von der Redonte! — Aber so bald? (sieht nach der Uhr.) erst 12. Uhr. Hm! 's hat gewiß etwas geges ben! wenn nur mein Herr nicht mit ins Spielkommt. (sieht auf.) Ich fürchte, ich fürchte, das Probejahr nimmt ein plozliches Ende mit Schrecken! -

Biers

### Bierter Auftritt,

Frang. Silbegarb. Ulrife (in Rebona tentracht, die Rarven in den Sanden.) Lina. Luise (mit Lichtern voran.)

Hilbegard. (indem fie über den Saat nach ihren Simmern gehen.) Mur ruhig! wir wollen die Herren so kastigiren, daß Sie an uns dens ken sollen!

(alle viere, ab.)

Frang. Ja! es hat etwas geges ben! — 's ift wahr! mein herr und ber herr Titularhofrath, tonnen fich auch nicht einen Augenblick geniren.

Ling. (fbmmt mit bein Lichte gurud.)

grang. Bas giebte benn?

Lina. Reuigfeiten.

Frang. Und bie find?

Lina. Ich muniche mohl zu ichlafen!

(ab.)

Frang. Alle Tage, naseweiser! — Ich muß ihr einmal meine Meinung recht grundlich sagen, sonft nimmt sie sich immermehr heraus.

### Fünfter Aufteitt.

Franz. Herr v. Silberklee. Roms merzienrath. (hernach) Ein Bedienter.

Rommerzienrath. (Doch hinter ber Szene.). Eragt bie Mantel nur auf unf're Zimmer.

Sr. v. Silberflee. (binter ber Szene.) Lagt bas Leuer nicht ausgehen!

Rommergienrath. (hate in ber Thur.) Und bringt nite eine Bouteille Burgunder.

Frang. (patt feine Schveibereien jufammen.)

(ab.)

Hr. v. Silberklee, Aber, Gerr Brus ber! haft bu benn noch nicht genug ges trunken?

Kommerzienrath. (halb illuminirt.) Genug getrunken? das hab' ich in meinem Leben noch nicht!

Hr. v. Silberflee. Aber — ich bitte

Kommerzienrath.! (fest fich.) Trink mit mir!

Hr.

Hr. v. Silberklee. Bewahre! — Ich bin so schläfrig, daß ich kaum noch stehen kann.

Rommerzienrath. Sahaha! Dumagstwohl ein wenig zu starf ins Glas gesehen has ben. Daher tommte, daß du faum noch stes hen kannst.

Br. v. Silberklee. Ich hatte gu fehen genug, ohne ins Glas ju feben.

Rommerzienrath. Bas hatteft Du benn gu feben?

Hr. v. Silberklee. (gabnt.) Davon morgen mehr, beim Frühstück. — Schlaf wohl, und laß Dir (gahnend) etwas anges nehmes traumen.

#### (geht ab.)

Kommerzienrath. Gute Nacht! — Hahaha! (fieht auf und fieht ihm nach.) Hahaha! Er hat seine Ladung. — Wie es nur moge lich ift, daß ein Mensch in der Welt, mehr trinken kann, als er vertragen kann!

Ein Bebienter, (bringt eine Bouteille Wein und zwei Glafer.)

Kommerzienrath. Aber so allein fann ich boch unmbglich trinken! — Ift ber Baron Rosenbach zu Sause?

. Bea

Bedienter. Er fam gleich nach ber anabigen Krau.

Rommerzienrath. Sag ihm boch, er mochte ein wenig hieher kommen.

Bebienter. Sogleich!

(ab.)

Rommerzienrath. Schnettein. Der Mensch ist zur Geselligkeit geboren, und als lein, schmeckt mir auch kein Tropsen Wein. (winkt.) Man trinkt und trinkt, und weis zulezt nicht einmal, warum man getrunken hat! (singt.) Der Wein ist ein Spezisikum 2c.

—— (winkt.) Ich muß das Wohlseyn meiner schonen Spanierin trinken! —— 's ist doch ein verzweiseltes Abentheuer!

### Sechster Auftritt.

Rommerzienrath. Alexander (inguten Unterfleibern, einen Frack übergezogen, zers ftreutes haar, ein klein wenig illuminirt.)

Alexander. Wie? zum Teufel Koms merzienrath! ich glaube, Sie haben noch nicht genug getrunken?

Kommerzienrath. In meinem Leben noch nie genug. Wenn ich auch nicht mehr trine trinken konnte, so hatte ich beswegen doch lange noch nicht genug getrunken. — Sie sehen verteufelt lustig aus —

Allerander. Luftig.

Rommergienrath. Luftig und liftig. Sie haben gewiß ein wenig fart potulirt!

Allexander. Der Champagner hat mich ein wenig gestärkt, sonst mußte ich in meinen Leiben vergehen.

Rommerzienrath. (reicht ihm ein Glas.) Leiden? Gewiß einmal wieder Geldleiden?

Alexander. Ich habe ein schreckliches

Rommerzienrath. So? — Nun! (fibst. an.) Was wir lieben! (trinten.) Ift bas Abentheuer kommunikabel?

Alexander. Saben Gie auf der Res

Rommerzienrath. Lieber Baron! es waren der Nonnen so viele da, wie fann ich benn nun wissen, welche die Ihrige war!

Alexander. Eine weiße Nonne, mit schwarzem Stapulier -

Kommerzienrath. Nun? die war also da — und? — 5 B 2 Allerans

Directory Google

Alexander. Wir kamen in ein Gespräch mit einander — wir sprachen lebhaft — wir sprachen von Liebe — ich that ihr eine Liebeserklärung —

Rommerzienrath. Und fie nahm fie

Alexander. Sie erwiederte fie fogar, und fagte mir : fie liebe mich schon langft —

Rommerzienrath. Wer war sie benn? Alexander. Ja! wenn ich das wußte! Kommerzienrath. War sie schon?

Alexander. Sie nahm die Larve nicht vom Geficht -

Rommerzienrath. Nehmen Sie fich in Acht! wenn's nun etwa ein altes, veriährtes Wesen war?

Alexander. Das ist nicht möglich! Sie hatte ein Füschen, zum Entzücken, eine Hand, so weich, wie Pstaum, und ein paar Augen — Rommerzienrath! ich bitte Sie um Gotteswillen! ein paar Augen hatte sie, wie ein paar Firsterne.

Kommerzienrath. Wenns nur keine Kometen sind, die Ungluck übers Menschens geschlecht bringen! — Und das ift bas ganze Abentheuer?

Allexan=

Alexander. Gegen 9 Uhr verlies sie den Saal, gab mir aber vorher einen superben Ring. Er sollte mir den andern Tag, sagte sie, durch ein Billet wieder abgefordert werden, durch welches ich erfahren wurde, wer ihn mir gegeben hatte.

Rommerzienrath. Das Abentheuer ift allerliebst! — War der Ring etwas werth?

Alexander. Benigstens 60 Louisd'er.

Kommerzienrath. Element! — Bes halten Sie den Ring — geden Sie ihn nicht wieder her. — Zeigen Sie mir ihn doch.

Alexander. Wenn ich ihn nur noch batte!

Rommerzienrath. Saben Sie ihn perloren?

Alexander. Nicht gang! Gie konnen mir wieder dazu verhelfen, wenn Sie wollen.

Rommerzienrath. 36?

Alexander Sie! — Sehen Sie, als die Ronne fort war, wurde ich mißlaus nicht, gieng an den Spieltisch, und verlor, alles was ich bei mir hatte. Ich wollte mein Geld nicht im Stiche lassen, versezte B3

ben Ring um 20 Louisd'or bei einem gusten Freunde, und verlor auch diefe.

Rommerzienrath. Gi! ei! Baron!

Alexander. Wenn Sie mir 20 Louiss

Kommerzienrath. 20 Louisd'or, ift viel Gelb -

Mlexander. Aber bedenken Sie nur—
ich kann vielleicht baburch mein Glud mas
chen. — Es kann ia wohl gar eine Pringes
fin unter ben Nonnenkleidern gestecht haben —

Kommerzienrath. Das war ein versbammter Streich! — Aber, was wird benn Ihre herzgeliebte Ulrike bagu fagen?

Alexander. Die barf richts bavon erfahren. — Wenn es auch etwas wird, so wird's nur eine kleine Herzensaffare, und Uls rike, bleibt demungeachtet, die prima Donna meiner Empfindungen.

Rommerzienrath. Im Bertrauen Baron! eine Offenherzigkeit ist der andern werth. — Ich habe auf der Redoute auch ein kleines, verliebtes Abentheuer gehabt.

Alexander. Gie?

-Rommerzienrath. 3ch!

Alexan:

Alexander. Sie? hahaha! Sie! Kommerzienrath. Ja, ia, Ich! Alexander. Hahaha! Sind Sie denn auch noch verliebt?

Rommerzienrath. Ja! es faut mir

auch manchmal so ein -

Allexander. Gin brollichter Ginfall!

Kommerzienrath. Nun! nun! ich darf boch wohl auch noch brollichte Einfälle has ben! — Hören Sie nur Baron, was mir begegnet ist. — Gegen 11 Uhr, sties ich auf der Redoute auf eine Spanierin. Einscharmantes Wesen! ein paar Füschen, hatte sie, zum Entzücken, — eine Hand, so weich wie Pflaum — ein paar Augen — Baron! ich bitte Sie um Gotteswillen! ein paar Ausgen hatte sie, wie ein paar Firsterne —

Alexander. Alfo, gerabe fo, wie

meine Monne?

Rommerzienrath. Eben fo! Alexander. Dielleicht find es Schwes ftern.

Rommerzienrath. Das ift mbg-

lid! —

Alexander. Wenigstens find wir, ziemlich ahnliche Bruder.

25 4

Rome

Kommerzienrath. Ja! ja! — 's ift mir auch so. — Aber ich bin weiter avans eirt als Sie. — Sie will hieherkommen.

Alexander. Sieher?

Rommergienrath. Mein getreuer Rammerdiener, bringt fie ber.

Alexander. Rommerzienrath! - Heis fen Sie auch Alexander?

Kommerzienrath. Nein! Josef— Alexander. Ihr Name ist nicht ominds.

Kommerzienrath. (vertraut.) Ich habe meinen Mantel noch im Stiche gestaffen! -

Alexander. Das glaub' ich!

Kommmerzienrath. Sie wissen, baß meine Frau, ein mahrer bofer Drache ift, wenn Sie anfängt. Wenn sie nun erfahren sollte, — verstehen Sie mich? —

Mlexander. Richtig! - Bebienen Sie fich meines Bimmers.

Rommerzienrath. Scharmant! bas war's eben, warum ich Sie bitten wollte! (umarmt ihn.) Ich verlange die Gefälligkeit nicht umfonst — Giehtbie Borse und zählt Gelb auf.) hier sind 20 Louisd'or —

Mexan=

Mlexander. Sie sind ein allerliebster Kommerzienrath! (fust ibn.) Sie sollen in Zufunft mein Damon, mein Pylades senn.

Rommergienrath, Berben Sie uur fein muthender Dreft.

Alexander. Gott bewahre! - bas erleben Sie gewiß nicht.

Kommerzienrath. Aber - (legt bie Sand auf den Mund.)

Allexander. (macht feine Pantomime nach.)

Rommergienrath. Dhne Gorge -

Alexander. Berlaffen Sie fich auf mich! Ich werbe ja meinen Pylades nicht ver= rathen. — Nun, auf gludliche Progreffen!

Rommerzienrath. Die Spanierin foll leben !

Alexander. Und ihre Schwester im heis ligen Gewande -

Rommmerzienrath. Und ihre Fix= fternsaugen -

Alexander. Und ihre Nimbusaugen —

Kommerzienrath. Händeund Fusse-

Alexander. Und alles, was an ihr schön und liebenswürdig ist — sichtbare und unsichtbare Schönheiten —

**33** 5

Rom=

Kommerzienrath. — All'ihre Reize und Talente!

(ftofen an und ftrinten.)

### Siebenter Auftritt.

Worige. Therese (in spanischer Tracht, eine halbe Larve vor bem Gesicht, und einen doppelten Schleier barüber.)

Rommerzienrath. Element! da kommt meine Donna — Baron! führen, Sie die Schone einstweilen auf Ihr Zimmer, Moenkt ein, ich komme gleich. (311 Aberesen.) Folgen Sie nur dem herrn, ich komme gleich nach. (winkt.)

Alexander. (führt Therefen ab.)

Rommerzienrath. Nun ist sie ba—
und ich glaube gar, ich fürchte mich sie näher
zu besehen? — Was ich vor ein alberner Kerl
bin! — (trinkt.) Wenn ich nun so etwa
einen kleinen Rausch hätte, so möchte
es noch angehen, aber so — sehlt mir's an
Rourage. (trinkt.) Rommerzienrath! nimm
dich zusammen! — Was werde ich ihr aber
sagen? — Je nun! ich werde ihr sagen, was
alle Weiber gerne hören, daß sie schön, daß
sie reizend, daß sie ein Engel ist — daß ich —
daß ich — ja! daß ich morgen mit ihr nach

Larenburg fahren will, und daß sie — ja! daß sie jezt wieder gehen kann! — herrlich! scharmant! Hahaha! ich bin doch ein verdammter Seladon! Hahaha! ein waherer Bayard kans recherche et kans reproche! Hahaha!

### Achter Auftritt.

#### Lina (hernach) Ulrife.

Lina. (kömmt, als der Kommerzienrath fort ift, zu einer andern Thur herein.) Das ist voch zum Todärgern! — die Männer, sind aber auch die meprisabelsten Geschöpfe, auf Gottes Erdboden! (geht nach Unikens Zimmer.) Gnäs diges Fräulein! gnädiges Fräulein!

Ulrife. (mit einem Lichte; im Regligee.) Was willft du?

Lina. (nimmt ihr das Licht ab, und fest es auf ben Tisch.) So etwas konnen Sie sich gar nicht vorstellen! — Der Herr von Rosenbach, führte so eben, ein maskirtes Frauenzimmer auf sein Zimmer.

Ulrife. In Nonnentracht? Lina. Als Spanierin gekieibet — Ulrife. Sah'st du es selbst?

Lina.

Lina. Mit eigenen Mugen.

Ulrife. Der Elenbe! — Auf ber Res boute, sprach er beständig mit einer Nonne, und das Gespräch, schien sehr interessant zu senn. Ach! gewiß, sprachen sie beibe von Liebe. — Und nun, führt er eine Dame auf sein Zimmer! — Ist es aber auch gewiß?

Lina. Go gewiß, als nur etwas fenn fann, bas fehr zuverläßig gewiß ift.

Ulrike. Ich will hin —

Lina. Das ift recht!

Ulrite. Ich will ihm einen Spiegel vors halten, in welchem er fich in seiner ganzen, abscheulichen Gestalt erblicken, und seine Aus genabeschämt für seinem eigenen Bilbe, nies berfchlagen soll.

Lina. Das ift mahr! die Manner find boch bie miferableften Menschen, unter allen

Menfchen.

Ulrife. Man zeige mir ein Bild mit elendern Farben gezeichnet,—als das Bild dies ses Treulosen ist, den ich so sehr liebte. — Ich liebe ihn nicht mehr; ich verabscheue ihn; ich will mich rächen, den Betrüger enclarven; und ihn der Welt in seiner eigenthumlichen veräthezrischen Gestalt zeigen.

Lina.

Lina. Das ift ein ichones Probejahr! Raum find drei Monate vorüber, und der Ges liebte giebt ichon nachtliche Rendezvous!

Ulrife. Er fpielt mit mir, wie mit einer Puppe -

Lina. 's ift unverzeihlich!

Plrike. Deffentlich unter meinen Augen, sprach er mit der Nonne, mit einer Innigkeit, mit einem Ausdruck — D! es ift schrecklich! (wirft sich auf ein Soffa.) Dieses Herz, welches ihn so unaussprechlich liebte, konnte er hinterzgeben! mich konnte er täuschen, die ihn so zärtlich liebte! — Ach! — springtentschlossen auf.) Ich will hin — ich will ihn in Gegenwart seiner neuen Geliebten sagen, daß er ein Treuloser, ein Verräther, ein Nichtswürdiger ist, der meine ganze Verachtung verdient!

(will fort.)

### Reunter Auftritt.

Borige. Alexander (mit einem Glass und einer Champagner Flasche.)

Allerander. Gin erzellentes Glas Champagner, führt der Kommerzienrath im Reller! Ach, sieh da! meine reizende, eins zig

zig und treugeliebte Phillis! (schenkt ein.) Lies benswürdige, holdselige Schäferin — theuer= ste Königin meines Herzens — Sie sollen leben! [trinkt.]

Ulrife. [fucht fich ju verfiellen.] Sie find aufgeraumt?

Alexander. Recht fehr! [tuft ihr bie Sand.] Aufgeraumt, und entguckt zugleich!

Ulrike. Und in diesem glanzenden humor laffen Sie die geliebte Dame allein auf Ihrem Zimmer?

Mlexander. Aha! von der Spanierin sprechen Sie?

Ulrite. Ja Treulofer!

Alexander. Das ist ein allerliebstes Mauschen! —

Ulrike. Und Sie wagen es, so mit mir zu sprechen?

Alexander. Ein Abentheuer, so sonderbar, als es faum eins in der Lausend und Ei= nen Nacht giebt!

Ulrife. Unverschämter!

Alexander. [schenkt ein.] Wenn Sie etwa denken, sie ist wegen mir auf meinem Zimmer, so irren Sie sich. Wenn Sie darüber aber eifersuchtig werden wollen, fo thun Sie fich und mir Unrecht. [trinet.]

Ulrife. Bas konnen Sie zu Ihrer Ente

schuldigung fagen?

Mlexander. Sehr viel — War die Donna meinetwegen hier, so war es sehr uns hoflich von mir, sie allein zu lassen. Aber, sie ist nicht allein. Wenn auch nicht in guter, so ist sie doch wenigstens nicht in schlimmer Gesellschaft.

Ulrite. Wer ift bei ihr?

Alexander. Der um dessenwillen sie her kam. — 's ift ein Spas, ber über alle Spase in ber Belt geht! — Rathen Sie einmal liebe Chloris, wer bei ihr ift.

Lina. Etwa der herr hofrath? Alexander. Ach! ich buchte gar!

Ulrife. Nicht der hofrath?

Allerander. Der sist noch in bona pace, bei der liebetrauten Signora Margherita.

Lina. 's geht allerliebst bei und zu! -

fenn?

Allerander. Der wird wohl ichon von einer gludlichen Affefurang traumen.

Lina.

Lina. So muß es, ber herr Kommer=

Alexander. Der — ber — nein! ber ist's auch nicht. Wer wels, wo der vor Anker liegt.

Lina. Wer fann's benn fonft fenn?

Allexander. Es wird wohl — nies mand senn! Hahaha! angeführt! anges führt!

Ulrife. Scherzen Sie nicht zur Unzeit!-

Mer ift die Dame?

Alexander. Die Dame? — ist gar feine Dame. Ein guter Freund von mir, steckt in Frauenzimmerkleibern, und ist auf meinem Zimmer, um sich zu verbergen — weil er in einem Ehrenhandel, jemanden ersstochen hat. Aber, verrathen Sie den armen Teufel nicht.

Lina. Bon und, wird er gewiß nicht

perrathen!

Alexander. Sie glaubten also wirklich, es sep eine naturliche Dame auf meinem 3ims mer?

Lina. Warum nicht?

Alexandr. Angeführt! rechtschaffen ans geführt! Sahaha! lachen fie doch mit.

Ulrife.

Ulrife. Aber bie Ronne, mit der Sie auf der Redoute fo viel zu fprechen hatten

Allexander. Die Nonne, war die ursalte Grafin Bellenberg. — Ulrike! Sie sind eifersuchtig gewesen — gestehen Sie es nur. — Sie haben mir Unrecht gethan —

Ulrife. Das habe ich, lieber Alexander.

Rannst Du mir verzeihen?

Alexander. Dja! ich verzeihe heute alles. Der Champagner ist Ihr Vorsprecher, reizender Engel. Aber — betrüben Sie mich nicht mehr mit Ihrer Eisersucht —

ulrife. Ich liebe Sie —

Alexander. Ich Sie auch!-

Lina. Gehen Sie zu Bette, herr Bas ron — Sie tonnen nicht mehr fieben — Sie mochten fallen —

Alexander. Je nun! fo falle ich in bie

Lina. Das wollen wir nicht hoffen — Ulrife. Wenn Sie mich lieben — fo

gehen Gie!

Alexander. Hahaha! Liebes Mabs chen! ich glaube gar, Sie haben ein wenig zu viel getrunken. Hahaha! "wenn Sie mich lieben, so gehen Sie!" — Hahaha! Sie hatten fagen follen, wenn Sie mich lie- | ben, fo fommen Sie. -

Lina. (311 Ulvison.) Der hat einen entseze lichen Rausch! — Gehen Sie, weil er nicht geht!

Alexander. Du haft recht! eins von und, muß freilich gehen — aber ich, bleibe. (fest sich.) Gehen Sie zu Bette — ber Kopf wird Ihnen schwer senn.

### Zehnter Auftritt.

Borige. Therefo (ebmint eilig herein.) Kommerzienrath (eilig hinterihr her.)

Kommerzienrath. Baron, helfen Sie mir! Sie will fich durchaus nicht bemaskiren.

Alexander. Da kann ich nicht helfen. Lina. (311 Alexandern.) Und Sie konnen so phlegmatisch seyn?

Ulrife. Wenn nun Ihr Freund ents

Alexander. Es ist mein Freund gar

Lina.

Lina. Es ift ja die Spanierin, die Sie in Ihr Zimmer führten -

alexander. 3 scheint mir auch fo!

Lina. Nehmen Sie sich doch der Sache

Alexander. Das will ich thun! — Rommerzienrath. (zu Theresen.) Une vergleichlicher Engel! machen Sie mich doch ganz glücklich, und lassen Sie Ihr Gesicht sehen.

Therefe. (mit verfiellter Stimme.) Burbe Sie bies wurflich gludlich machen?

Rommerzienrath. Ich fann in meis nem Leben nicht gludlicher werben.

Therese. (schlägt ihren Schleier gurud und immit bie Larve ab.) Ergebene Dienerin!

Rommerzienrath. D weh! meine Frau!

ulrife. (ju Alexandenn.) Und auf Ih-

Alexander. Das ist zum Toblachen!
Therese. (zu bem Kommerzienrath... Wir
sprechen weiter miteinander. — Schämen Sie
sich! — Aber züchtigen will ich Sie, daß
Sie an mich denken sollen.

(up.)

**©** 2

Rom:

Kommerzienrathe Ueber bas vers dammie Malheur! — Mir wird's schon ges hen! — Beklagen Sie mich boch, Bas ron

Alexander. Ja, ich beflage Sie. 2

Rommerzienrath. Es hatte mir boch nichts Berwunschteres begegnen konnen! Ei! ei! das wird eine Gardinempredigt geben, bet welcher mir die Haare zu Berge stehen werden.

ber gute Freund, der jemanden erstochen hat?

Allexander. Das war er.

Ulrife. Und Sie haben mich zum beffen gehabt?

Alexander. Afferdings!

Ulrite. Das haben Sie nicht ungestraft gethan! Sie wollen mich behandeln wie ein kleines Kind, das man mit Mahrchen absspeist, aber ich will Ihnen auch eins erzählen, das Ihnen gewiß nicht gefallen soll. — Mich hintergehen Sie nicht mehr, ich kenne Sie — Sie sind ein Undankbarer.

(ab, mit Lina.)

Alleran.

Allexander. Mir wirds auch schon

Rommerzienrath. Baron! stellen Sie sich den verdammten Handel nur recht lebhaft vor. — Meine Frau! — Die Schlange hat sich krank gestellt, wollte nicht auf die Redoute gehen wie sie sagte, hat mich angeführt, ist doch dort gewesen, und — ach! stellen Sie sich nur vor — was ich gethan habe —

Alexander. Gine Liebeserklarung.

Rommerzienrath. 3mei! zwei!

Alexander. Nun! fie find in der Bers manbichaft geblieben.

Rommergienrath. Wie konnen. Sie aber nur fo gleichgiltig fenn?

Alexander. Ich bin gar nicht gleiche giltig - aber, schläfrig!

Kommerzienrath. Ich wollte lieber unter die Hände der Turken gerathen, als uns ter die Zunge meiner Frau. Wie wird sie mich bekomplimentiren! o! es muß erschrecks lich anzuhören seyn!

Mlexander. Ja! (schlift ein,) Das glaub' ich —

.

Rome

Rommerzienkath. Was hilft's! ich muß meinem Schicksale standhaft entgegen gesten. — Wenns nur schon vorbei war! — Aber ich will auch in meinem Leben keiner Spanierin wieder eine Liebeserklarung thun — wenn ich nicht vorher ihr Gesicht gesehen habe. Ach! wenn doch alle Manner so vorsichtigt waren, als ich es in Zukunft sepn will. — Das wird eine Haupt und Staatsakstion geben! — Nun! Ein Drama mag's immer werden, wenns mur kein Trauerspiel wird!

(ab.)

# 3weiter Aufzug.

(Bimmer.)

## Erster Auftritt.

(Es fieht ein Flügel im Bimmer.)

Hilbegard (fist an der Toilette und farbt fich.) Luise (ift um ihren Kopf und andern Put bes Staftigt.) Florentin (im Morgenfrack, aber fristrt.)

Florentin. (tritt ein.) Bunsche wohl geruht zu haben! (fust ihr bie hand.) Mastam, haben den Bunsch geaussert, ich mochete mein Frühstück hier verzehren, und Sie sehen, ich bin sehr folgsam. (geht nach einem mit Koffe besetzten Tisch.) Das Beste fehlt. — Luise! (giebt ihr einen Schüssel.) Meine Pfeise, Tobak, und ein Licht

Silbegard. Mon dieu! Gie werden boch nicht so unbescheiden sen und in meinem Bimmer Tabat rauchen wollen?

Klos

Florentin. So muß ich bas Bergnus gen entbehren, auf Ihren Zimmer zu fruh= ftuden. Ich muß Labak rauchen —

Hilbegard. Gine schreckliche Unart! Florentin. Jebermann hat die feinigen!

Bir find alle nicht fehlerfrei.

[Quife geht ab.]

Silbegard. Der hafliche Tobat legt fich auf die Nerven -

Florentin. Wenn die Merven ber Damen, weiter keinen Gefahren, als bem-Tabaksrauchen ausgesest maren, so hatte es nicht viel zu bedeuten.

Sildegard. Ich bekomme fo oft ich nur baran bente, schon Ropfweh, und zwar furieusement -

Florentin. Das bedaure ich! [geht.]

Sildegard. Bohin?

Florentin. Wie fonnen Gie noch

hilbegard, Obleiben Sie! — raus chen Sie so viel Sie wollen; — peinigen Sie mich mit Tabaksrauch tod; — es ist ja wohl ohnehin Ihr Bunsch, mich bald im Grabe zu feben.

Florentin, Wir find alle fterblich! - Luife.

Luife. [bufingt Pfeife, Tabak und Licht.]

Florentin. [ftopft feine Pfeife, gundet ffie en, und trinkt Kaffee.] heute mir, morgen Dir!

Silbegard. Sie find fo gefühllos, wie ein Stein!

Florentin. [fest fich.] Gie irren fich.

Sildegard. Ich habe bas Malheur Ihnen nicht zu gefallen.

Florentin. Sabe ich Ihnen bas schon gesagt?

Sildegard. Nicht felbft gefagt,

Florentjin. Wenn ich es nicht felbft fage, fo glauben Sie es auch nicht.

Hildegard. Sie find auf Abwege ges rathen, Sie haben eine Inklination — Sie negligiren mich —

Florentin. Go? - 5m! -

Hildegard. Ihre Kaltblutigkeit, ift insupportabel!

Florentin. Meinen Gie?

Hildegard. [springt'auf.] Sollich mich. Ihrem meprisablem Phlegma sakrisiziren? Sind Sie nicht ein Treuloser? ein Spieler? ein lüderlicher Mann? Haben Sie mir nicht E5 gestern

gestern auf der Redoute, selbst die stärksten Beweise einer der exekrablesten Aufführung gesgeben? Können Sie das laugnen? — Sind Sie nicht ein Undankbarer?

Florentin. [macht eine Bewegung und zers bricht seine Pfeise.] Madam baran find Sie

fould.

Silbegard. O mon dieu! mit wels chem Unthier bin ich gepaart. [wirft sich auf einen Stuht.] Salz! Salz!

Luise. [reicht ihr Salz.]

Florentin. [fingt.]

Mesta sospiro ne so perchè!

Silbegard. Raum ein Bierteljahr vers heuratet, und schon in solchen deplorablen Um= ftanben!

Florentin. [fingt.]

Dolce sposa, moglie amata Cessa o cara di sospirar.

Silbegard. Aber Gie wiffen nicht, was ich thun werde! -

Slorentin. [fingt.]

Se morte è il caro amor Altra non amerò.

Hilde=

Silbegard. [steht auf.] Erwarten Sie

Florentin. Sie find ungerecht Madam. [prissentirt ihr eine Prise.] Wie alt find Sie?

Silbegard. [winkt Luisen zu gehen, welche bas Bimmer verläft.] Ich bin alt genug, um einzusehen, daß Sie mich nur meines Geldes wegen geheuratet haben.

Florentin, Sehen Sie bas wirklich ein?

Silbegard. Ah ciel! Satte ich boch nie geheuratet!

Florentin. Ich bin ber gefälligste Ehes mann auf Gottes Eroboden. Sie mögen machen, was Sie wollen, — ich sage nichts dazu. Sie mögen hingehen, wohin es Ihnen beliebt, ich wage es nicht, Ihnen mit meiner Begleitung überlästig zu werden. — Sagen Sie mir, konnen Sie sich einen nachssichtsvollern Gatten wünschen, als mich? — Ich sorge sogar selbst für Ihre Unterhaltung. socht zum Fingel.] Wollen Sie eine Urie hösren?

Bildegard. D! ich erftide! [wirft fich

Kloren.

Florentin. [fest fich, spiett und fingt eine Mrie.] Sie feben, ich habe das Singen nicht vere lernt.

Hildegard. Lescht auf.] Gut für Sie! [bitter.] Sie möchten es bald wieder brauschen. — Sie können gehen, wohin Sie wollen — mir brauchen Sie nicht mehr besschwerlich zu fallen. Gehen Sie zu Ihrer Signora, studiren Sie Duetten ein, und gesben [in Wut.] Sie Konzerte.

[06] .

Florentin. Sie nimmt die Sache ernste licher, als ich dachte. — Sie wird doch nicht? — Das war ein verfluchter Streich! fetingett! Dacht ich's doch gleich, daß die forcirte Mariage nicht lange dauern wurde.

## Zweiter Auftritt. Florentin. Luife.

Luise. herr Hofrath? — Florentin. Wo ift die Hofrathin? Luise. Sie ist zu dem herrn von Sils berkies gegangen.

Florens

Florentin. Frag fie boch einmal: ob Sie nicht mit mir spazieren fahren wollte?

Luife. [geht fort.]

Florentin. Eigentlich, sollte ich mich besser nach ihr geniren — aber, ich kann nicht! Es ist Elends genug eine Frau zu has ben, geschweige benn, so eine, wie die meisnige ist. — Aber warum habe ich sie genoms men? Das verdammte Gelb! Ich glaubte ruhig leben zu konnen — ja! da muste ich das Kapital nicht meiner Frau zu verdanken has ben. Sie verinteressirt mir es selbst; das ist das Unglück der meisten Männer in der Welt. Ich wollte nun so sehr Philosophseyn — und bin nichts weniger. D Salomo! Salomo! du warst ein Weiberkenner, und ich war so dumm, schnurstraks gegen beine weisen Lehren zu handeln!

Luife. [fommt gurud.] Die gnadige Frau, will nicht ausfahren.

Florentin. Go fahre ich allein aus! — [geht, kommt aber wieder jurud.] Sag ihr, es fen diefen Abend Ball bei uns.

[ab.]

Luise. Das ift eine Che! man weis nicht, ob man lachen, ober weinen soll! Die arme

arme gnabige Frau, ist recht angeführt wors ben. Lasse man sich nur mit den Mannern ein, man wird betrogen, man mag's anfans gen, wie man will!

[ab.] ?
[Bediente haben indeffen ben Flügel, die Toilette
und bas Frühftluck abgetragen.]

## Dritter Auftritt.

[Gaal.]

Beiher Lgeht über ben Saal. J Frang.

Frang. Lebmmt herein. 3 Bft! bft! Serr Saushofmeifter!

Beiber. Das beliebt?

Frang. Sind Sie ein Liebhaber vom

Weiher. Wenn ein Hanswurst drinne ist, o ja! Aber der Schnickschnack, wie er heutiges Tages mode ist, die rührenden Lusispiele, Situationen, Gemalde, und wie die Herren Poeten ihre Opera dramatica nennen, beshagt mir nicht. Der Hanswurst ist die Seele des Schauspiels; und wo der fehlt, da ist nichts für mich.

Franz.

Frang. Biffen Gie, mas ein Melodras ma für eine Gattung von Schauspiel ift?

Beiber. Melodrama? — nein! bas weis ich nicht.

Franz. Sehen Sie, es wird drinne ges sprochen, und wenn man nicht mehr sprechen will, oder kann, so übernimmt die Musik das Amt, die Zuschauer zu vergnügen, bis der Schauspieler wieder spricht.

Weiher. Aha! ich verftehe! Es ist so ein mixtum, compositum. —

Frang. Richtig! — Ein solches mixtum, compositum, habe ich eben unter ber Feber.

Beiher. [ninmt bedächtlich eine Prise.]

Frang. Sie wiffen doch, daß in vierzehn Tagen der Geburtstag des herrn von Silbers flee ift?

Weiher. Ja! in vierzehn Tagen wird er senn.

Frang. Da wird bas Melodrama von mir aufgeführt.

Beiher. . 5m! bm! - 60?

Frang. Damit Sie fich eine Idee von dem Dialoge bes Stude, machen tonnen

fo will ich Ihnen eine kleine Probe geben. Liringt ein Manuseript hervor. I Horen Sie wohl zu!

Weiher. Ja! ja! ich hore.

Frang. [lieft.]

"Pring Narares, von tausend Gedans fen durchflutet, tritt wehnnutig auf. Die Mufik druckt seinen innern Kampf aus, wels der nach und nach in Wut übergeht."

Beiher. Go? in But?

Frang. Da hat ber Schauspieler gu are beiten !

Beiher. Das glaube ich.

Franz. Jezt spricht ber Pring! Lich bettamirend. I "Schatten ber dunkeln Rabennacht, umhullen die Morgenrothe meiner Augen, schwingen ihre rauschenden Flus gel, über Seh- und Gehor = Nerven. Ich sehe nichts! ich hore nichts!"

Weiher. Alfo, ift er taub und blind?

Frang. Gott bewahre! Das ift nur bie Stimme ber Leidenschaften, welche fo aus ihn fpricht.

Weiher. Aha! ich verstehe! bas ist so, als wenn sich der Hanswurft, um den Panstalon zu betrügen, blind, ftumm, oder lahm stellt.

ffellt. Ich bin mit den Theater : Coups bekannt.

Frang. Das merte ich !

Weiher. Das dramatische Fach ift überhaupt, mein Stedenpferd, so wohl theoretischer, als praktischer, Weise.

Frang. Auch praftisch?

Meiher. Allerdings! — Als ich noch in Augsburg auf der Schule war, habe ich manches schones Schauspielchen mit aufführen heifen. Ich habe damals, — es werden nun Duachsunend, prater propter — 36; bis 38 Jahr senn, einmal, den ungerathenen Sohn Absolon, zweimal die Königin aus Saba, und ganz zulezt, einen von den drei Mans nern im Feuerofen, gespielt.

Frang. Ventregris! Dazu gehört

Weiher. Richtig! ich habe auch bamals gang kalt gespielt; und weine Angen und Gensichtszuge mehr, als meine Sande und Fusse reden lassen.

Franz. Daran thaten Sie wohl, denndie Sprache der Hände und Kusse, ist ohnehin, nicht immer die richtigste. — Aber hören; Sie weiter. (11cp.) "Es ist so dunkel in meiner meiner Seele! so leer in meinem Kopfe, so leicht in meinem Herzen, so voll in meinem Innren! — — Merken Sie, die Entges gensehungen?

Weiher. Sa! ja! — ich merte alles! Frang. In folchen Anthitesen, bin ich febr ftart.

Beiber. Taliter, qualiter, merte

ich es.

Franz. Das ist iego grand mode, ein paar Anthitesen — und ein ganzer Akt ist gehoben, wenn — nota bene — sie der Schauspieler so zu sagen versteht, wie sie gesagt werden mussen.

Beiher. Glaub's! 's fommt in ber Belt viel auf bas dixi, an.

Franz. Oui Monsieur! — Wenn number Prinz Narares, so gesprochen hat, so fährt er also fort: "Dies ist der Lohn getreuer Liez be? so belohnt sie ihre Kinder? so stattet sie ihre Lieblinge aus? D schmerzvoller, schmerzvoller, schmerzvoller, schmerzvoller, schmerzvoller, schmerzvoller, das veimalige schmerzvoll, auszudrücken, das ist, das non plus ultra der Deklamirkunst. So ungefähr! sin übertriebener Keldenstellung, den Schnabel

Schnabel gen himmel gerichtet, bie rechte hand auf bie Bruft gelegt, mit dem rechten Fuse portretend. Ichmerzvoller — schmerzvoller — schmerzvoller —

## Bierter Auftritt.

## Borige. Lina.

Lina. Lmuß fo zeitig kommen, baß ihre Antswort, fogleich auf Frangens legtes. Wort, past. 7 Marr!

Frang. Aber nicht der Ihrige.

Bendem Lone. I lange genug gewesen — und auch noch, wenn ich nur noch einen brauchte —

Fran's. Seit Sie felbst diese Stelle vers

Lina. taufe Gerg. J Paffirt nichts ! --

Frang. Nachrichtlich! - ich betlas mirte und war in wer helbenposition

Lina. Gut, daß er es feibft fagt, ju ers

Frang. Bas? Die Belbenspieler hatten teine eigene Position?

.100 . ·

DA

Lina.

Lina. Und Sie find fo ftille, lieber herr

Saushofmeifter ?

Weiher. Hehehe! es geht mir immer so, wenn ich die Ehre habe, Sie, theuerstes Mamsellchen, zu sehen. Der Mut fällt mir gleich so sehr, daß ich oft glaube, ich habe gar keinen.

Lina. Alfo, war ich an Ihrer Muths

lofigfeit fchuld ? ...

Branz. Sind Sie in die Demviselle perliebt?

Beiber. [fcmungelud,7 Gine Gemif=

Frang. Das beift: ja. Mabemoifelle! ich gratulire -

Lina. Saben Sie fich gestern auf ber Reboute, recht luftig gemacht?

Beiher. Gin wenig! Sch ftellte einen Schornfteinfeger vor

Frang. Einen Schornsteinfeger? Luimmt eine Prife. I. Sm!

Beiber. Ja, einen Schornfteinfeger. Ich bachte, es follte mich niemand erkennen, aber ber herr von Rofenbach, witterte mich boch aus.

Franz.

Krang. Mein Berr hat barinne eine bes fondere Starfe.

Weiher. "Auch ba lieber Weiher?" fagte er - und hernach fprachen wir etwas anderes miteinahber

Lina. Lindifch. 7 Bermuthlich, war bie Rede, von einer Unleihe?

Beiber. Dein! es war - etwas ans bere. - Biffen Gie nicht liebes Mamfell. den, ob die Frau Kommerzienrathin ichon aufgestanben ift?

Lina. Dicht allein bas, fondern, fie ift auch ichon in die Meffe gegangen.

Beiber. Gine fromme Dame!

Rrang. [geht pathetifch umber. 7' Und gulest. foll fich ber Pring erftechen - ober noch beis fer ift es, - er fcbieft fich eine Rugel burch's Birn. Der Gedanke ift neu - ber Ginfall ift Goldes werth.

[ cilt ab. 7

Beiber. Bie fich bie Talente bei einem Menschen manchmal fo schnell entwickeln! ber Berr Frang, ift ein mabres Genie. 3th glaube, er mußte ben Pring Chaumigrem in ber affatischen Banise, portreflich frielen. Es

murbe

wurde mir angft und bange, als er mir eine Probe von feiner Deklamation gab.

# Fünfter Auftritt. Worige. Therefe.

Weiher. Dero unterthaniger Diener, wollte fich eben unterfteben, feine unterthanige Aufwartung zu machen.

Therefe. Bas ift vorgefallen?

Weiher. Ich weis, daß Ihro Gnaben eine Liebhaberin von Pretiosen sind, und — Tsieht nach der Uhr. ] ja! die Zeit ist vorüber, jezt darf ich ihn verkaufen. Es wurde mir gestern Abend, auf der Redoute, ein Ring gegeben, auf welchen ich 20 Louisd'or, mit der Bedingung lieh, daß er diesen Morgen vor acht Uhr wieder ausgelöst senn mußte. Da es nun schon neun Uhr ist, so kann ich benselben verkaufen. Wenn Ihro Gnaden dazu Lust haben sollten — Czeist ihr den Ring I so wollte ich mich billig sinden lassen

Therese. Lerschrocken. Mie? Leimmt ben Ringe | Bor 20 Louisd'or versezt? gestern? Weiher. Auf ber Redoute.

Therefe.

Therefe. Bon? -

Beiher. [fieht Lina bebenklich an.] Bon

einem - jungen Ravalier -

Therefe. [vor fich.] Das ift boch mahrs haftig von bem Baron fehr leichtsinnig!

Beiher. (vor fich.) Sie ift betroffen? Lina. [vor fich.] Bas wird ba heraus, tommen?

Therefe. Lina trag biefes Billet fogleich gum herrn von Rofenbach -

Ling. [vor fich.] Der Ring — bas Billet — bas ift fehr bebenklich!

(ab.)

Therefe. Nicht mahr, Rofenbach, gab

Beiher. Bie fommen die gnadige Frau

auf diese Bermuthung?

Therefe, [argertich.] Was geht bas

Weiher. Das ist wohl wahr — aber

Therefe. Er foll nicht erftaunen!

Weiher. Ich muß ja wohl! wenn bie gnabige Frau nur überlegen wollten -

Therese. Ift der Ring von Rosenbach? frage ich. Ich muß es wissen. —

Da Geche

## Sechster Auftritt.

#### Borige. Alexander.

Alexander. Unterthäniger Diener gnas bige Frau! — Es ift gut, daß ich ibn ans treffe, lieber Weiher. Czieht ibn auf die Seite.) Hier sind 20. Louisd'or, gebe er mir den Ring zurud.

Beiher. Es ift schon neun Uhr, Herr Baron!

Alexander. Mache Er feine Umftanbe! — ben Ring!

Beiher. Die gnädige Frau wollte ihn

Alexander. Mon dieu! gnabige Frau, bringen Sie mich nicht um den Ming. Er. tam aus schonen handen, und ich muß ihn wieder ausliefern.

Shere fe. Gerr haushofmeifter - bas Geld fur den Ring ift unverlohren -

Alexander. Hier nehme Er die 20

There fe. Mehme Er fie nicht, und gehe ... Ich will ihn schon rufen laffen -

Mais

Meiher. Daraus werbe ich nicht flug! — Das Ding muß seinen haten haben!

(ab.)

## Siebenter Auftritt.

## Therese. Alexander.

Mlexander. Aber gnädige Frau—
ich kann den Ring nicht missen. — Eine Dame gab ihn mir, und er wird wieder abs
gefordert. Machen Sie mich nicht so uns
glücklich, vielleicht eine Konnexion zu verlies
ren, deren Berlust mich untröstlich machen
könnte.

Therese. Allerliebst gesagt, Baron!

Alerander. Mein bolliger Ernft.

Therefe. Wer weis, ob der Berluft der Ronnerion Ihnen nicht ganz gleichaultig wird, wenn Sie die Geberin dieses Geschenkes, kens nen lernen. — Sie erhielten den Ring auf der Redoute, von einer Nonne? —

Alexander. Der Kommerzienrath fann boch gar nichts verschweigen! -

D 5 Therese.

Therese. Der Herr Kommerzienrath, bleibt ganz aus dem Spiele. Ich kenne den Ring sehr gut, ich weis, wem er gehort —

Alexander. Bie? - Scherzen Sie

nicht?

Therefe: Der Ring — cfleckt ihn an. y

Alexander. Birflich?

Therefe. Glauben Gie, bag, ich mir frembes Gut zueigne?

Alexander. So lieben Sie mich alfo?

Therefe. (brohend.) Baron!

Alexander. (that the bie hand.) 2!

Sie find ein Weibchen, wie eine Grazie! \_\_\_\_\_\_ Therefe. Wenn das Ufrike horte! \_\_\_\_\_

Lassen Sie mich! Alexander. Ich kann nicht! warum sind Sie auch so reizend?

Therefe. Und diese Bemerkung, machen Sie erft jegt?

Alexander. Längst habe ich fie schon gemacht, aber jezt erft, bricht meines hersens Gefühl in Worte aus. (faut nicer.) Ich liebe Sie, ich bete Sie an.

## Achter Auftritt.

Vorige. Kommerzienrath. (hernach) Rarl. Karoline.

Therese. (schmachtend.) Ach! Baron! Alexander. Gnadige Frau! Ich schwore Ihnen —

Therese. [3artiich.] Schwören Sie nicht! Alexnder. (füßt ihre hand.) D! Sie sind ein Engel!

Kommerzienrath. Schlägt ihn auf bie Achsel.) Nein! es ist nur meine Frau.

(ab.)

Alexander. Springtauf Das ift ein vermunschter Bufall!

Therese. Hat nichts zu sagen! wir has ben Gebuld miteinander, und stehen in Abs rechnung.

Rommerzienrath. (führtbie Kinder herein.) Aber Madam (auf sich und die Kinder zeigend.) icamen Sie sich nicht?

Therese. Chott aus dem Nebenzimmer, ihre spanische Maskentracht und die Larve. Aber Herr Konimerzienrath, schämen Sie sich nicht?

Roms

Rommerzienrath. Fragt fich hinter ben Ohren und geht auf die Seites Bas will ich machen?

Raroline. Mamma! thun Sie boch bie Larve weg, ber Pappa furchtet sich.

Rommerzienrath. Kinder und Nars ren! — o weh! o weh!

Therese. Eine nahere Erklarung bleibe ich Ihnen schuldig, bis es Ihnen gefällig iff, mir sie abzufordetn. Diese Larve sey indessen Ihre Erinnerin, wenn Sie es vergessen sollsten, mich um die Erklarung zu bitten.

(mit Rarolinen ab.)

Kommerzieurath. Meht die Larve an und giebt sie endlich Karln. Sag der Mamma, ich brauchte die Larve nicht, um ein memento mori zu haben, so lange ich das Vergnügen hätte, sie selbst zu sehen.

Rarl. Aber wenn fie mich nun -

Rommergienrath. Geh! oder ich pranumerir.

Karl. Schläge fest's, ich mag's machen, wie ich will. Geben Sie mir fie lieber Pappa, die Mamma fommt gar zu berb, und hort

bort gar nicht wieber auf, wenn fie einmal bie Sand in Bewegung gebracht hat.

Kommerzienrath. Dach, bag du

Rarl. Ach! ich armer Teufel!

Alexander. (nimmt ihm bie Larve ab.) Geh nur! ich will ber Mamma die Larve zua stellen.

Rarl. Sie werden fich schon wehren, wenn sie zuschlagen will!

06.00

Reunter Auftritt.

Alexander. Rommerzienrath.

Romm'erzienrath. Geht brummend unber.

Alexander. Run, Kommerzienrath?

Rommerzienrath. Sie wollen mein Freund fenn?

Alexander. Hab' ich Ihnen nicht bes wiesen, daß ich's wirklich bin?

Rommerzienrath. Ein fcones Freunda

Mlerans

Alexander. Mein eigenes Zimmer überlies ich Ihnen zu dem gestrigen Rend bezvous.

Kommerzienrath. Obligirt! (nimme

Alexander. '3 ift gern geschehen, lies ber Rommerzienrath.

Rommerzienrath. Sie find ein -

Rommergienrath. Gin falfcher Ju-

Alexander. Ihr Pplades, bin ich.

Rommerzienrath. Serviteur! — Für folche Pyladesse dant' ich. — Haben Sie nicht meiner Frau eine Liebeserklarung ges than?

Alexander. In allen, Ihr Nache

Rommerzienrath. Die Kopie, ift greller gemalt, als das Original.

Alexander. Es war ein Rnieftud.

Kommerzienrath. Rach ber neuften Urt. — Schämen Sie sich!

Alexander, Stellen Sie fich nur

Rome

Rommerzienrath. Nichts! nichts! ich lasse mich nicht breit schlagen. Ich kenne Sie Derr Baron, und andere Leute werden Sie auch noch zeitig genng kennen lernen. Der Frau seines Freundes, — eine Liebesa erklärung zu thun, das ist — gar nicht fein.

Alexander. Seinem Freunde zu einem Rendezvous sein Zimmer einzuräumen, seine Dame felbst dahin zu führen, und darüber Berdruß mit seiner Geliebten zu bekommen, ist eine solche Kleinigkeit, daß Sie der Herr Kommerzienrath gar nicht in Erwägung zieht. Ulrike zurnt mit mir beshalb, und wenn ich ihre Liebe verliere —

Rommerzienrath. Dieser haben Sie sich schon langst verlustig gemacht. — Sie sind ein Freibenter, ber alle Weiber und Madchen in der Welt fur jagobare Prisen ansieht. Nehmen Sie sich in acht, Sie konnen einmal verteufelt anlaufen.

Allexander. Wo fruhftuden wir benn beute Rommerzienrath?

Rommergienrath. Bir fruhftuden bon jegt an, nicht mehr miteinander.

Merans

Mexanber. Machen wir eine Parthie gusammen , nach Schonbrun?

Rommergienrathe Bir, machen

Alexander. Sie find ein sehr empfinds licher Mann!- Einen Kleinen Spas, so boch aufzunehmen.

Rommmerzienrath. Spas? wenn bas Ihr Spas ift, so mochte ich um aller Welten willen, nicht Ihren Ernst sehen. — Mir unfrer Freundschaft ist's aus. Anders weitige Satisfaktion, behalte ich mir überdies noch vor.

Altex and er. Sie tonnen ja nicht feche

Rommerzienrath. Ich fann aber

Alexander. Element! zieben fie sobald als möglich, mit gegen die Turken, und ernden Sie Lorbern bei der Plunderung des Serails in Konstantinopel ein.

Kommerzienrath., Dahin gehoren

Alexander. Der Rath war so übel nicht. Verschaffen Sie mir eine Kompagnie, und so bald es Ihnen gefällig ift, stehe ich mit

Li and by Google

mit vor Bender. Sie konnen mich gar auf keine schonere Urt los werden. Und bann sind Sie sicher, daß ich Ihrer Fran keine zweite Liebeserklarung thun kann.

nicht aus der Kontenange, reden Sie was Sie

Mlexamber. Das ift wahr, lieber Koms merzienrath! Ihre Kontenange, ist ein Meis sterstückt von Kontenange. Sie sind ein wahs ver Epiktet, und Ihr Umgang ist so lehrreich, wie eine Fabel des Phrygiers Aesopus.

Rommmerzienrath. Behalten Sie nur die Moral von der Fabel.

## Behnter Auftritt.

Vorige. Ulrife. cangezogen.

bei mir ab, Herr Baron, weil Sie nicht zu finden waren. Ein Liebhaber darf keine Ges heimnisse vor seiner Braut haben. Erlauben Sie mir also, daß ich so neuglerig senn darf, Sie um den Innhalt des Billets zu fragen. Allexander. Sogleich! Treißt den Brief auf und täuft ihnt flüchtig durch. So? — ja!—

Sie erlauben, daß ich eile, einen Freund, der meinen Rath bedarf, beizustehen.

Ulrike. Es ift eine Damenhand, wenn ich mich nicht irre.

Alexander. Es ift wahr, mein Freund fchreibt fehr frauenzimmermafig.

Kommerzienrath. Ift ber Brief viele leicht von dem guten Freunde, derein Nonnenstracht auf der Redoute, war ??

Ulrife. Ich habe Sie beobachtet herr Baron - ich glaube, mich nun nicht mehr zu irren. Zeigen Sie mir ben Brief.

Mlexander. Ich fann das Geheimniß meines Freundes, nicht preis geben.

Rommergienrath. Saben Gie nun erfahren , mer die ichone Monne mar?

Alexander. Fragen Sie die Spanies

Rommerzienrath. Jest geht mir ein Licht auf! Wasigilt's, meine zartliche Therefe, war Nonne und Spanierin in einer Person?

Alexander. Wie Sie so allerliebst ras

Rommerzienrath. Es-ift mir fehr pros Sabel! Uch! ich armer Mann!

Ulrife.

Ulrife. (ebel und mit Gefuhl.) Berr Bas ron, Sie haben fich mit Schmeicheleien und Liebesbetheuerungen in diefes arglofe Berg geftoblen, Sie haben mir die Ruh und den Fries ben meiner Geele geraubt, ein Gut, welches Sie nie erfeten tonnen. Und Diefen Raub verpraffen Sie so mutwillig, wie ein Schlem. mer bas Bermogen feiner guten Eltern. -Rurchten Gie nicht, bag man Rechenschaft fors bern wird? - 3ch bitte Gie, verlaffen Gie unfer Saus, und überlaffen Gie es ber Beit. mich von meinen Leiben zu heilen. Gie wiffen nicht, mas es beift, ein gariliches Berg fran-Sie fennen den Schmerz hintergangener Liebe nicht. D! meine goldenen Tage ber Freiheit! -- Alexander! - mochte boch nie Rechenschaft von Sie fur Diese Thras nen gefordert merben. (ab.)

Rommerzienrath. Fühlten Sie gar nichts bei ben Thranen bes lieben Madchens, bas Sie fo schandlich hintergiengen?

Alexander. Ich bin unschuldig —

Kommerzienrath. Sie unichaldig?—
cargertich.) Machen Sie, daß Sie fortkoms men, und geben Sie mir die 20 Louis d'er wieder.

E 2

Alexander. Die 20 Louisd'or, bekoms men Sie nicht wieder.

Rommerzienrath. Und warum nicht? Alexander. Das ift der Miethzind, für den gestrigen Gebrauch meines Zimmers, lieber Freund. Umsonft, ift der Tod!

Rommergienrath. 's ift ein Menfc ohne Gefühl und Nachdenken! - Und meine Krau? - Wenn ich nur geftern nicht ben bummen Streich gemacht, und mich fo blos gegeben hatte! baran ift ber Burgunder schuld. - Aber ich will auch feinen mehr trinken. - Mun, bas fann ich mohl fo gang nicht verreben, aber - mafig, will ich ihn in Butunft triuken. - Run habe ich noch einen schweren Sturm auszustehen. Die Deklaration zwischen mir und meiner grau, wird herzbrechend werden. Und ich fann nichts machen! - Ei! ei! ei! welch' eine toftliche Sache es boch um ein gutes Gewiffen ift! - 3ch muß ihr verzeihen, ich mag mollen ober nicht. - Wenn fich boch jeder Ches mann bie golbene Regel ad notam nahm, und nicht zu biel Burgunder trant!

(ab.)

## Dritter Aufzug.

(Gaal.)

#### Erfter Auftritt.

Herr v. Silberflee (im Schlafrode.)

Br. v. Silberklee. Ja! ia! liebe Frau hofrathin! -

hildegard. Sagen Sie mon cher, kann ich weniger thun?

Br. v. Silberflee. Rein! wahrhafe tig nicht.

Silvegard. Sie werden also die Gesfälligkeit fur mich haben, und die Affare tourniren?

Sr. v. Gilberflee. herzlich gern!

Silbegard. Sie fagen ihm, ich fen feines Betragens überdruffig, und wolle ihn ganglich abandoniren.

Sr. v. Silberflee. Aber fo gang leer, wird er nicht abziehen.

2 3

Hilde=

Hilbegard. Ich werde einige tausend Gulben nicht ansehen, um ihn nur los zu werden —

Hr. v. Silberklee. Ich benke immer, er wird die 10,000 Thaler fordern, um die ich auch so kam, daß ich nicht wußte, wie.

Hildegard. Ah ciel! über das Mans nervolk! sie nehmen gar keine raison mehr an.

Husname. Sie wissen selbst, wie gern ich raison annahm. — Ich bacht's aber gleich, baß die Partie ein plouliches Ende nehmen wurde. Sie war gar zu ungleich, liebe Frau-Hoffathin.

Sildegard. Bielleicht laft er fich burch bie Gefahr ichreden, und berfpricht Befferung.

hr. v. Silberklee. Frau hofras

Hilbegarb. Ich bin ihm Abrigens fo

Br. v. Gilbertlee. Go?

Sildegarb. Das darf er aber nicht

Sr.

Benn nur erft bas haus rein mar! Den Bas ron muß ich auch austreiben.

Silbegard. Der ift an allen ichuld! Er verführt meinen Florentin. Bielleicht besefert er fich, wenn ber Baron removirt wird.

Hr. v. Silberklee. Sie liegen an Hofnungen frank, liebe Frau hofrathin. Gine bose Krankheit! Die Menschen genesen selten babon.

Silvegart. Ach, mon cher! l'espe-

Sr. v. Silbertlee. Ja wohl! ja wohl!

(geht mit ihr nach ihrem Bimmer.)

# 3weiter Auftritt.

#### Franz. 4

Die bleiche Sonne! — Das Beiwort will mir gar nicht recht behagen! — Ja! wenn vom Monde die Rede war! Die matte Sonne — '& klingt auch nicht. Die umwölkte Sonne. Das geht! (in die Schreibetaset notirent.) Die umwölkte Sons

ne, hebt nicht mehr ihr tonigliches Saupt mit ftrablender: Feuermajestat am Horizont empor.

# Dritter Auftritt.

Frang. Alexander.

Alexander. Saft du den Hofrath gen sehen?

Frang. Bermutlich hat die Signora die

Chre, ihn gu feben.

Alexander. Möglich! — ich habe notwendig mit ihm zu sprechen, wenn er kommt.

Frang. Schon gut! ...

Alexander. Bahrhaftig, febr notwens big! — (gebt - echrt um.); Frang! pack ein.

Frang. Reifen wir?

Alexander. Bir reifen.

Frang. Mohin?

Alexander. Vermuthlich, in die Mols

Frang. Bas wollen wir benn bort machen?

Alexan=

Altexander. Wie kannst du so einfaltig fragen? Ich will meinen Namen nicht langer umsonst führen. Gegen die Roßschweife der Zurken wollen wir ziehen.

Frang. Das wird eine ichone Fahrt wers ben! - Geht's benn fo bald fort?

Mlexander. Bielleicht noch heute.

ab.

Franz. Nun! so will ich aber auch — (wirft die Schreibetaset auf die Erbe.) in meinem Leben kein Geburtstags = Melodrama wieder schreiben, als den Tag vorher. — Mein Herr, ist auch nicht werth, daß er — Alexans der heist! — So eine Parthie zu verscherzen! 's ist unerhört! (hebt die Schreibtaset auf.) Ich kann ihm nicht helsen, er muß sichs gefallen lassen, daß ich eine Satire auf ihn schreibe, die aber auch ein Meisterstück in ihrer Art wers ben soll.

## Dierter Auftrict.

Frang. Lina emite einem Partaen und einem

Lina. Monfieur Frang! Frang. Was beliebt? (reper um.)

Mein Fraulein, lagt fich feinem herrn empfehlen, und bier ichidt fie ihm feine Briefe, fein Portrat, ben Ring und bie Dhe rengehange gurud. Sie laft fich zugleich ihr Portrat, benRing, und ihre Briefe ausbitten.

Es ist also wirklich Ernst? grans.

Lina. Ich bente, es ift endlich Beit, baf bas Fraulein in fich geht, und ben Sandel endigt. Das überlebt mein herr nicht;

ich tenne ihn.

Solche Auftritte, bente ich, wirb er fcon gewohnt fenn. Wenn ihn fo et mas gur Bergweiflung bringen fonnte, lebte er ges wiß icon langft nicht mehr. Er mag fein Blud weiter versuchen.

Frang. Das giebt ihm ben Reft.

Lina. Defto beffer! fo fann er fein ehrfis des Madchen wieber anführen. Go wird er nicht wieder geliebt, wie ihn bas Fraulin liebte. - Beftell er bie Briefe und bas Rift. chen, und bringe er bes Frauleins Sachen bald. ten to Dent' erabublet an Bien, und gluctliche Reife! Sahahalos

Frang. Dun, je cher, je lieber eingepatt und gam Thore hinaus. Wir find mahre, irrende Ritter, und die Teen fpielen uns verzweis felte felte Streiche. Mehrentheils, wunschen Sie und gludliche Reife.

# Funfter Auftritt.

### Frang. Alexander.

Franz. Das Fraulein laßt fich gegen biefe, ihre Sachen ausbitten, und laßt (feufgenb.) gludliche Reise munichen.

Alexander. Ich verdiene diefes Be-

Frang. 's kommt mir auch fo vor. Alexander. Such den hofrath auf.

Frang. Bielleicht befommen wir einen Reisfegefellichafter an ihm. Gnadiger herr, es wird mahrhaftig einmal Zeit, daß wir und beffern. [a6.]

Allex and er. Ja!ich will mich auch bessern. (sest sich gebankenvoll an einen Tisch.) Alch! Ulris fe! — (zieht ihr., ith aus seinem Busen.) Ulrike!

# Sech fter Auftritt.

Ulrife. (tommt ungesehen von Alexandern, berein, und tritt hinter ihn.)

Allexander. (eugt bas Bitb.) Liebes Bild! du gehst in ihre Hande gurud, um einem BurBurdigern gegeben zu werden, als ich bin.— Ach Ulrite! — Nein! ich bin beiner Liebe, beiner herzlichen Gute, unwerth. Werde so glücklich, als du es zu sehn verdienst, und vergiß den Unwürdigen, der dich hintergieng. Ich, werde dich nie vergessen und mein qualvolles Leben, mit deinem Namen auf dem Schlachtfelde beschliessen. Teust das Bild. Und diese Lippen beben nicht für meinen Kussen zuse rach? — Ach wenn ich vor meinem Ende nur dich glücklich wüßte, wie freudig wollte ich sterben! Isner mit dem Kopse auf den Lisch.

Ulrife. [bewegt.] Alexander!

Alexander. [springt auf.] Ulrike! — Hier ist Ihr Bild zurud. In meinen Handen, ist es ein Dolch fur dies Herz, welches Ihrer Liebe unwuroig ist.

Allrike. Wenn Sie wußten, welche Qualen bieses herz foltern .-

Alexander. Werden Sie gludlich!

MIrife. Sie wollen fort?

Ulrife. Allerander! wie fehr haben Sie mich gefrantt!

Allexan=

Alexander. Nicht in diesem Tone voll himmlischer Gute — er zerreißt mir das Herz — er macht mich ganz unglücklich. Berwünschen Sie mich, verabschenen Sie mich — nur schlagen Sie mich durch Ihre Gute nicht ganz zu Boden. Berfluchen Sie mich und Ihre Liebe zu mir.

Ulrike. Ich kann nicht! — Dieses Herz war so frei und unbefangen, als Sie es mit, ihrem ersten Liebesgeständnis überraschten. Sie waren meine erste Liebe — Sie sollen auch meine lezte senn. Denken Sie zuweilen an mich. — Gleich nach Ihrer Abreise, werde ich ben Schleier nehmen, und in meiner engen Zelle für Ihr Glück so innig beten, als ich nur beten kann. — Ach! Alexander! wie unglücklich haben Sie dieses Herz gemacht! was hat es Ihnen gethan, das Sie sich zu seinem Unglück verschworen haben?

Alexander. Zehnfach will ich meine Schuld buffen. Aber Sie, muffen gludlich senn. Geben Sie nicht ins Rlofter, entsagen Sie der Welt nicht, wo Sie ein Glud fine ben werden, welches Ihres Herzens werth ift.

Ulrife.

Ulrife. Do werden Sie hingehen, wenn Sie diefes Saus verlaffen?

Alexander. Den Tod will ich bei der Armee suchen, da ich nicht mehr zu leben verdiene.

Ulrite. (macht bas Rafichen auf und nimmt fein Bilb heraus.7 Laffen Sie mir diefes zus ruct.

Alexander. Bernichten Sie es — Ulrife. Und — lassen Sie uns von sich fibren —

Alexander. Ulrife! und biefes Bilo?

meiner zuweilen erinnern. Erinnern Sie sich meiner zuweilen erinnern. Erinnern Sie sich ber herrlichen Nacht, als wir unter den hohen Rastanienbäumen einhergiengen. In jener Nacht, gab ich Ihnen das Bild. Sie schwusten mir ewige Liebe und unverbrüchliche Tren. Das schwur auch ich. Wer hat seine Schwure gebrochen? — Aber — Alexans der! reisen Sie noch nicht — wenigstens — ach! wenigstens beute und morgen noch nicht. Ach! war es möglich — gar nicht!

Lichnell ab. 7

Allerans

Alexander. Sie liebt mich noch — Sie wird mir verzeihen — ich reise nicht.

## Siebenter Auftritt.

Alexander. herr. v. Gilberflee.

Dr. v. Silbertlee. herr Baron, meine Nichte wird Ihnen gesagt haben, daß Sie es gern fabe -

Alexander. Wenn ich heute und mors gen noch nicht, wo moglich gar nicht, reisen wollte. Das hat sie mir so eben gesagt.

Sr. v. Silberflee. Was? war sie bei Sinnen?

Alexander. So fehr, wie ich und Sie.

Dr. v. Silberklee. Der Berftand fleht mir stille! 's ist mahr! 's giebt boch nichts Unzuverlässigeres in der Welt, als die Aeusserungen der Weiber. Sie sind alle mostalischerweise, im Aprill geboren.

# Achter Auftritt. Beiher.

Beiher. Gine junge Dame, bie anges legentlich mit Ero. Gnaben zu fprechen verlangt

Sr. v. Gilbertlee. Bas will fie?

Beiher. Da kommt ste schon, und wird hoffentlich ihr Anliegen selbst vorbringen.

(ab.)

### Reunter Auftritt.

Herr. v. Sillberklee. Alexander.
Rosalie Lin Reisekleibern.

Hr. v. Silberklee. Berzeihen Sie, meine Gnädige, daß Sie mich so sehr en negligée antressen

Rofalie. Wenn Sie der Herr von Sils berklee find, so hat manmich an Ihr Haus addressirt, einen gewissen herrn von Rosens bach —

Alexander. [fieht fich um] Die?

Rosalie.

Rofalie. [wird ihn gewahr.] . Ach! mein Alexander! Leitt auf ibu su. ]- Endlich fin= de ich dich wieder.

Sr. v. Silberflee. Bas? eine alte Befanntichaft? herr Baron, Gie haben farte Ronnoiffancen.

Alerander. Aber fag mir nur, wo Du berfommft ?m Du batteft mir it Deinen aangen Lebend nicht ungelegenen tommen tons nen, als jegt.

Mofalie! Und ich bin fo frob, daß ich Dich endlich gefunden habe! Dun bift Du wieder mein, und nichts foll mich von Die trennen.

Br. v. Gilbertlee. Das geht zu weit, herr Baron ! : : ::

Mir geht's nabe genug! Alerander. Sr. b. Silberflee. Armes Rind! ich bedaure herglich, bag es fo weit mit Ihnen gefommen ift , daß Sie bem herrn Baron nachreisen muffen. Es fcheint, ale tonnte er feine Reifen fehr mobifeil maden und Stadt por Stadt, bei einer Inflination logicen, modionen, de confe

Rofalie. Ach! Alexander! man fagt allenthalben so viel Boses von Dir, und boch kann ich nicht aufhoren, Dich zu lieben.

Alexander. Rosalie! lacht Dir auch nur noch ein einziger hofnungsstrahl, o! so hasche ihn — und mich, überlaß meinem Schicksale.

Rosalie. Ich kann mich nicht wieder von dir trennen, wo du auch hingehst, folge ich dir nach.

Mlexander, So folge mir in ben Tob. Rofalie. Sterben mußt Du nicht, leben mußt Du, für mich leben.

## Zehnter Auftritt.

## Borige. Frang.

Franz. Wie? gnadiges Fraulein! find Sie es felbst, oder ift es Ihr Geist? wenn's bas ist — [in hamtetischer Stellung.] so, schutz uns ihr Engel und himmlischen Machte!

Mlexanber. Ich verlaffe noch heute bies seud, und suche ben Tob im Schlachts gewähl unter Defterreichs fiegreichen Fahnen.

Rosalie.

Rofa lie. Alexander! ich kann bich nicht werlaffen!

[ ihm nach. ]

Franz. Eine Erscheinung, über die ans bre! — wir find wahre Sonntagekinder. So aus den Bolten gefallen, wie das Fraus lein, tommt kaum ein Deus ex machina in ein, Helbengedicht!

## Gilfter Auftritt.

Grang. Beiber.

Beiher. Ber ift benn bie junge Dame, welche seinem herrn auf sein Bimmer folgte?

Brang. Bermunderung und Erffaunen

binden mir die Bunge.

61376

Beiber. Gewiß eine ehemalige

Grang. Bor dreiviertel Jahren, mar's

grofer Liebhaber bes schönen Geschlechts gu

ber gemein.

2 3

Weiher.

Beiher. Ich borte ja fo ein Wortchen von ber Abreise fallen; — wie ift's benn bamit?

Brang. Gie wird wohl noch bor fich

Weiher. Gi! ei! da werben wir auch wohl bas Melodrama nicht zu sehen bes kommen?

Frang. Ich werde es an ein Nationals theater verhandeln.

Meiher. Das ist wohl sehr einträglich? Franz. 6 bis 8000 Gulben. Nachs dem man num gludlich ist, und nachdem es Beifall erhält. In Petersburg, gab ich eine Oper an das Theater, und erhielt 10,000 Rubel dafür.

Weiher. Was fing er benn mit so viest tem Gelbe an?

Franz. Nicht weit von Mostan, wurs ben wir bes Nachts von Raubern angefallen, und so rein ausgeplundert, als man sichs nice endten kann. Da gieng mein bischen sauer erworbenes Gelb auch mit drauf.

Beiber. 's ift erschrecklich, welchen Ung gludefällen der Mensch zuweilen, ausgesezt ift!

3molf.

## 3wolfter Auftritt.

Borige, Luife. [bernach] lina.

Luife. [giebt Franzen auf bie Geite.] Die Frau hofrathin, mochte gern wiffen, wer bas fremde Frauenzimmer ift.

Frang. Sagen Sie ihr nur: ich mocht's auch gern wiffen. Wir lagen alfo an einers lei Rrantheit, und fie mar beinahe infurabel.

Lina. [commt und zieht Franzen auf die Seite.] Wer ift benn die junge Dame, welche so eben angekommen ift?

Frang. [vertraut und wichtig.] Ronnen Sie ichweigen?

Lina. Das verfteht fich!

Frang, Gine junge Fürstin aus der Moldau, welche bethronisirt worden ift, und meinen herrn bewegen will, ihr wieder auf den Thron gu helfen.

Lina. ... [empfinblich.] Sch bante für gutis

Frang. Das tonnen Sie Ihren herrs fchaften sagen. Mehr weis ich nicht. Ansgenommen, daß es mir vorkommt, als war das Frauenzimmer, die verlorne und endlich

wiedergefundene Schwester meines herrn, welche wir schon seit drei Jahren, in allen Winkeln der Erde vergebens gesucht haben. Mein herr war wirklich schon im Begriff, mit dem neuen Entdedungsschiffe, welches in England ausgeruftet wird, eine Reise um die Welt zu machen; und seine Schwester auf der Insel Otaheiti zu suchen, als sie ihm der himmel in Wien, in die Arme warf.

Beiher. Ein fonderbares Fatum !

Lina. Welches feine gludliche Existenz in Beren Franzens erfindungereichen Ropfe erhielt.

Franz. Es ist, wohlverstanden! eine blose Mutmasung — aber sie ist hocht wahrscheinlich.

Luise. Dber vielmehr, hochft unwahrs

Frang. 's ift auch moglich!

Lina. Gin schones Frauenzimmer, bie bem herrn Baron nachlaufen tann!

Luise. Entweder fie liebt ihn recht herg-

Franz. Sie hat Luft am Reisen. -

Lina. Benn reift ihr benn ab?

Frang.

Frang. So bald ber Postillion blaft. Lina. Die Pferbe find boch schon be-

felle? Frang. Die konnen bald beftellt werden, wenn fie nicht schon bestellt find.

Deiber. [vor fic.] Ein febr verschmige

## Dreizehnter Auftritt.

### Borige. Florentin.

Frang. herr hofrath! [fabrt ihn aufbie Geite.] Gehen Sie boch gleich zu meinem herrn. Er will Sie gern sprechen, und es ift auch etwas bort zu sehen.

Slorentin. Das?

Frang. Sine Seliebte, die ihren Liebhaber auffucht.

Rlorentin. Alexandern ?

Frang. Der ift beinahe untroftlich. Gehen Sie gu ihm er fprechen Sie ihm Troft ein.

Florentin. Schon gut! — Herr Haushofmeister, richten Sie sich auf 24 Pers

sonen ein. Es ist biesen Abend Ball und Soupee bei uns.

Beiber. Wie? und bas erfahre ich erft jest?

Florentin. Reine Umstände gemacht, und alles zum Besten besorgt. Es barf an nichts fehlen. Es war eine Schande für mis ser haus, und unsern haushofmeister, wenn es nur im geringsten an etwas, gebrach. Die Musit, wird um sechs Uhr bestellt,

(ab.)

Beiher. So schnell ift noch kein Ball und kein Soupee resploirt worden, seit ich die Ehre habe, Saushofmeister zu sepn.

Brang. Defto mehr Chre wird Ihnen

Ihre Unordnung machen.

Beiher. Wo fange ich nun zu erst an? Ei! ei! ber herr hofrath entschliefen sich ein wenig gar zu schnell!

[ab.]

Lina. Ich bente immer, man wird fich auf bem Balle, nicht ftart efchauffiren.

Frang. Das tommt barauf an, ob man viel tangt, ober nicht.

Luife. Der, ob überhaupt getanzt wird, oder nicht.

Franz.

Dia and by Google

Frang. Ich werde meine neuen, felbst tomponirten Rontretanze auflegen — Lina. Sie werden wohl auch liegen bleiben.

Luife. Die Mufifanten, werden nicht

Franz. Und ehe ber Ball angeht, werde ich bie Introduzzione meines Melodrama probiren laffen.

Lina. Wenn ber Berfaffer bes Melobrama nicht vom schallenden Posithorne zu fruh abgerufen wirb.

Luise. Und Wienlein trauriges Lebe wohl gesagt hat, ehe er die Musstanten erblickt.

Frang. Dat nichts zu fagen !-

Luife. 3ch bente, febr viel!

Frang. Es tommt alles auf die Explitas

Luife. Goll ich fie Ihnen machen?

Frang. Dun?

Luise. She es seche Uhr ift, haben wir bas Unglud, ben herrn Frang nicht mehr in unserm Palais zu sehen, und unfre Thranen rollen ber Posichaife nach, welche ihn, wie Boreas seine Herzgeliebte, rasch davon führt.

[abi]

Frang. Seute, gewiß noch nicht. Bu fo einem Schritte gehort Ueberlegung.

Lina. 3d werbe wohl ein paar Grofchen los werben , um eine Meffe fur Ihre gludliche Abfahrt lefen gu laffen.

Brang. Spahren Gie Ihr Geld fur bie Lefebibliothet.

Lina. [ironifch.] Da ich freilich nun Ihre Manuftripte und Berfe entbehren muß. werbe ich mohl meine Buflucht zu frangofischen Schauspielen nehmen muffen, um ben ents feglichen Berluft ber Deifterwerte von Ib. rer geber, gu erfegen.

Frang. Ich murbe Ihnen noch ein Abs schiedegebicht hinterlaffen , wenn mich nicht Ihre iconen Mugen bauerten. Gie werden wohl ohnehin, ein paar Duzend Schnupftus der, in die Bafche bringen muffen.

Berrechnen Sie fich nicht!

Frang. 'Um ein paar Stud boch nur. bodiftens. Das nehme ich fo genau nicht.

Lina. Ich barf Sie nicht langer pom Einpaden abhalten.

Frang. 's hat teine Gil!

Lina. Gi! wer wird fo faumfelig fenn. Beffer zu fruh, ale gu fpat. Apropos! wenn S ... 1.

Ste in die Moldau tommen, die junge Fursftin wieder auf den Thron ju fetzen, so forgen Sie hubsch fur einen Pelz, daß Ihre poetisschen Erfindungen nicht erfrieren.

[lauft fort.]

Franz. Ja! ja! wir muffen einmal wieder das Bad bezahlen. Ueber sechs Moznate, haben wir's noch nie an einem Orte, gebracht, und allenthalben, erinnerte man und zu erst, an eine Beränderung der Luft. Die Leute find doch gar erschrecklich für unfre Gesundheit besorgt. 's ist, als wenn wegen und, die ganze Welt Medizin studirt hatte!

adminis .

Biere

# Vierter Aufzug.

[Bimmer.]

## Erfter Auftritt.

Hilbegard. Ulrike. Therese. Rofalie stina. Luise. Cim Sine tergrunde:]

Silbegard. Expettoriren Sie fich gang und ohne Buruchaltung, ma belle Baronne.

Therese. Und rechnen Sie auf unfre

thatigste Freundschaft.

Mosatie. Es werden ungefahr zehen Monate senn, als ich den Herrn Baron zu Prag auf einem Balle kennen lernte. Er suchte die Bekanntschaft fortzusetzen, und versschafte sich Zutritt in das Haus meiner Tante, bei welcher ich, seit dem Tode meiner Eltern, lebte. Jung und unerfahren, nahm ich seine Liebesbetheuerungen an, schwur ihm wieder Liebe, und verschlug darüber eine ansehnliche Parthie. Meine Tante kam hinter unser Berzsch.

ftandnig, und eilte, meine heurat zu betrei-Alexander Schien untrofflich zu fenn, und sprach von Mord und Tod. 30 war so leichtgläubig, alles was er brohte, gu bes fürchten, und lies mich von ihm gu einer Entführung bereden. Ich nahm mit mir, was ich wegbringen tonnte, und ju Ling fah' ich mich bon bem Baron verlaffen, ohne bag ich mutmafen tonnte, warum. 3ch erfuhr nache her , bag er mit einer Raufmannstochter forts gegangen fen, welche aber bald barauf, obne ihn gurud tam und von ihrer Ramilie in ein Rlofter gesperrt wurde. Dir ftund gleiches Schidfal bevor, wenn man meinen Aufents halt erfahren batte. 3ch gieng nach Bien, lebte von bem Gelde, welches ich fur einige bertaufte Diamanten befam, und mar eben im Begriff wieder zu meiner Tante zu reisen und mich ihrer Bestrafung ju überlaffen, ehe mich ber unvermeibliche Mangel gur Bergmeife lung treiben mochte, als ich bes Barons Auf= fenthalt hier, durch Zufall, erfuhr, und bies [fieht auf und fucht ihre Thranen gu ber fam. Charmi t verbergen. ]

[Sie fiehen alle auf. ]

Therefe, Urmes Rind!

Silber

Bilbegard. Beinen Sie nicht!

Ulrife. [bewegt.] Sie find nicht allein getäuscht, und von dem Elenden hintergangen worden. Berbannen Sie das Andenken an ihn aus Ihrem Herzen —

Rosalie. Ach! ich bin so hulflos!

Hilbegard. Bleiben Sie bei mir. — Sie und Ulrike, sollen Schwestern, sollen meine Kinder seyn, und der Hofrath soll nebst dem Baron sogleich seinen Lauspaß erhalten. — Frau Kommerzienrathin, lassen Sie uns sehen, ob die Männer die Sache in Ordenung gebracht haben.

[ab mit Therefen.]

Ulrife. Lau Lina.] Die Sachen bes. Frauleins muffen fogleich hieher gebracht werden.

Lina. Und Frang, bestellt Postpferde! Suife. Und tommt nicht jum Ball! [ab mit Luifen.]

Ulrife. Freundin - Schwester!

Rosalie. Ift es möglich! Sie wollen fich felbst so vieler Bortheile berauben, und alles um meinerwillen?

Write,

Un and by Google

Ulrite. Wir find Schwestern, und all' unfre Bortheile, beruhen in ber gartlichften Liebe, unter uns.

Rosalie. Ich! Schwefter! Ulrife. Beine nicht!

Rofalie. Es find Thranen bes innige ften Dants - es find auch Thranen, meiner eigenen Beschämung. - 3ch will, ich fann ibn nun nicht wieder feben!

# 3weiter Auftrit

Borige. Alexander.

Alexander. Mur noch einmal! Rofalie. Gott!

" Ulrife. Und Sie wagen es noch fich fes ben zu laffen? - Benn bie Schaam auch ans Ihrem Bergen flob, fo follte fie boch mes nigstens ihr Dasenn auf Ihren Bangen fchils bern, aber - auch biefen Spiegel ber Empfindungen feinerer "Seelen , flob: fie. Alle Empfindungen bes Bergens haben bie Thranen ungludlicher, burch Sie betrogener, hintergangener Mabchen, verlofcht. biefe Thrauen, geweint in ben bangen Gruns 1,1 ...

nod

ben ber Bergweiflung, werden Ihr unempfinds fames herz gleich Bentnerlaften ju Boben bruden, und auch Sie werben alle bie Quas Ien betrogener, ungludlicher Liebe, in bops pelter Schwere empfinden, wenn bie Stunde ber Bergeltung tommt.

Rofalie. Allerander! womit hatte ich Deine Treulofigfeit verdient? liebte ich Dich nicht fo gartlich? Du hintergiengst mich mit falfchen Berfprechungen, belogft mich burch uneble Betheuerungen, Alle Deine Schwure brachft Du, und fturateft mich beinabe in Bergweiflunge Shrer Samilje entriffen, jams merte bie Ungludliche bem Manne nach, Deffen betrügerifchen Berfprechungen fie leichte glaubig Gehor gab, ber allein noch ihre Stupe in ber Welt fennfollte, bem fie fich fo gang anvertraut, gang hingegeben hatte. Mnd Gie wurde verlaffen. D! es ift febrecklich!

Wilrite. Ihr Berführer verlies Gie, um mit neuen Schwuffen andere Madchen zu bes trugen, feine gu halten , und triumphirend fein permeintes Glud, auf bas Ungludiliebes voller Schlachtopfer, zu grunden, welche feinen Bethenerungen glaubtenier Mas mollen 14.50

Sie noch hier? geben Sie! — Geben Sie, und bereuen Sie Ihre vielfachen Bergehuns gen.

Mlexander. Bergeben Sie mir! — Benn Sie wußten, wie ungludlich mich das finne Bewußtsenn meiner Schuld macht; Sie wurden nicht ein herz martern, das schon von der Schwere seiner eigenen Laften zu Boden gedrudt wirb. — Rosalie!

Rofalie. Berlaffen Sie mich!

Alexander. Rofalie! fo halftos fou ich Sie laffen -

Rosalie. Ich habe Aufnahme und Schutz in ben Armen edler Freundinnen gefunden.

Ulrike. Sie wollen sich jest um das Schickfal eines Mädchens bekümmern, welche Sie ganz unbekümmert, einst ohne Hulfe, ohne Schutz an einem fremden Orte allein, lieb sen? Noch glühten Ihre Lippen von ihren Kuffen, und Sie eilten mit einer andern das von, auch diese zu verlassen, und mir ihre tausendsach gebrochenen Schwüre preis zu geben. — Noch vor wenig Augenblicken sins gen Sie mich Leichtgläubige in Ihren so sein gelegten Schlingen wieder. Aber jezt ist ver

Bayerische Stastsolblicthek München Nebel verschwunden, der meine Augen umhullste, ich erkenne Sie in Ihrer mahren Gestalt, und bebe vor dem schrecklichen Abgruns de zurud, der sich mir mit Ihren Armen offinete.

Rosalie. Berlassen Sie uns — reisen Sie gludlich —

Ulrife. Aber betrugen Gie feine Ungludliche mehr. Gie tonnen die Thranen nicht gablen, welche um Ihrentwillen ge= meint murden, und die Freuden fo vieler Bergen, welche Sie vergifteten, werben immer ihre reuigen Geufzer überwiegen. (innig) Werben Sie ein befferer Mann, fpielen Sie nicht mehr mit Schwuren, heucheln fie nie wieder Liebe, und entlocen Sie weiblichen Mugen feine Thranen mehr. Dies ift ein Gewinn , ben Gie auf Untoften anderer, nur mit ichredlicher Gemiffense angft erhandeln fonnen. Und biefe Ges wiffensangft - - nein! Der Simmel vergebe Ihnen alles. Und auch wir, verges ben Ihnen! -

(mit Rofatien ab.)

Allexander. (steht eine Beitlang, sprachtos unb unbeiwegliche Ia! ich fuhle sie, die Hole lens

lenmarter des peinigenden Gewissens. Alle meine leichtsinnig gegebenen und gebrochenen Schwütze werden zu nagenden Peinigern dies ses Herzens. Scham und Reue bemächtigen sich meiner. Ich sehe einer schreckbaren Zuskunft entgegen, und nirgends winkt mir ein friedlicher Hafen der Ruh!

(ab.)

### Dritter. Auftritt.

(Gaal.)

Florentin. Franz. Weiher. Bemobiente (welche bie Lichter auf ten Wantund Kronenleuchtern anbrennen.)

Florentin. Geben Sie nur alles so an Berr Hanshosmeifter, wie Sie glauben, baß es unsern Anstalten und unserm Hause anges messen ift.

Beiber. An mir foll's nicht mans geln — Ich werde, wie immer, auch biess mal meine gnabige herrschaft zu kontentiren fuchen.

werden! und ich hoffe, mit meinen Kontretans

zen, geholf Ehre einzulegen. Ber Hetr Hofrath Erlauben mir, bet ber Tafelmufik Linige Mufikalien aus meiner Rantate und meinem Melobrama aufzülegen —

Florentin. Bas bu willft!

Frang. Schaftbe foll bie Mufit, gewiß weber mir, noch Ihnen machen. Wielleicht barf ich mich auch unterstehen, über Tische ben hohen Gasten, etwas aus meinem Melos bramaibbrgudeffamiten.

Florentin. (Bebt im Sintergrunde nad):

denkend auf und ab.)

Beiher. Das wift ja erzellent! 1018

Frang: Ich werde die Stelle mablen, wo der Pring Marures, im innern Kampfe mit sich selbst, sein Leben zu endigen be= schliest.

Beiher. So? fein Leben?

Frang. Das ift eine Stelle, die fich ges mafchen hat. (fucht fein Manufeript hervor.)

Deiher. Birtlich? jum Beffpiel?

Frang. Dier tommit fie mir eben gleich

Franz.

Frang. Cheffamirent.) "Die es wogt in meiner Seele! wie das hier coufs herrad braugt und heht! wie es fo gang all mein Denfen umfluter, das Gefühl, du willft, Du mußt fterben!" Dun? wie behagt's?

Beiher. Bortreffich!

Die Bedienten. Bortreflich! pore treflich!

Frang. Dante Ihnen meine herren, fur Ihr gutiges Kompliment. Ich muniche mir immer ein fo einfichtsvolles gutiges, Du= blifum. Rederleicht, und bis in ben britten himmel erhoben, fühlt fich ber Autor babei, Ihr dankbarer Freund und Diener. — Der Pring, fpricht weiter: Gieft bekigmirent.) "Da fteht er, ber Gebante, por meiner Seele, gros und erhaben wie bas Maufolaum, errichtet von ber getreuen Artemiffa, ihrem erblichenem Gemal, ich wiff, ich niuß fter-Bent! 4.

Beiber. Gang scharmant!

Bedienten. Wahrhaftig! gang icarmant!

Beiher. Das Stud muß fein Glud auf jeder Buhne in Europa machen.

> **3** Franz.

Franz. Bielmals verbunden! — (ieft) "Bas tounte ben Eindruck, diesen felsenfesten Entschluß aus meiner Seele verdrängen? nichts! nichts! nichts, sage ich, gar nichts. Ich will mich zu dieser Reise in unbekannte Bonen anschicken, und —

## Vierter Auftrict.

Borige. Lina. Luife.

Lina (muß fo balb hereinkommen, baß ihre Rebe gu bem paßt, was Franz lieft) Der Herr Franz foll gleich Postpferde bestellen —

Frang. Bas?

Luife. Er foll gleich Postpferde be=

Lina. 's geht fort!

Luise. Und zwar noch vor bem

Lina. Che noch die herrlichen Routres

Frang. Mit mir fpafen Sie nicht, auf eine folche Urt.

Lina. Poftpferbe!

Luise.

Ruife. Postpferbe! - Ich! nun fom-

Beiher. Und um bas herrliche Me=

Frang. Es ift nicht moglich!

Lina. Es ift nicht allein, nicht nur mögslich, sondern es ist ausdrücklicher Befehl ba,
Postpferde zu bestellen. — Sie können ja
das Melodrama dem Postillion vordeklamiren,
und wenn eine beson der & vortressiche
Stelle kommt, so wird er schon so galant
senn, seinen Beifall mit dem Posthorne zu erstennen zu geben.

## Funfter Auftritt.

Worige. Alexander.

Alexander. Poftpferde, Frang! Lin a. Mun? Ift es nun moglich?

grang. Ventregris !:

Florentin. GuAlexandern. Du willst fort?

Alexander. 3ch muß!

Florentin. Ohne ben Ball abzumgersten? — das geht nicht an! Menn Du reis

fen willst und mußt, so reise morgen, und tanze dich heute noch einmal recht satt. Beim Ball, giebt's neue Gesichter — und viels leicht ofner sich Dir eine neue Karriere. Chricht heimlich mit ihm.

Frang. Nun, Mabemoifelle? Gie mers ben alfo boch wohl noch bas Glud haben, meine Kontretange zu horen.

Lina. Cargerlich.) Wer weis, ob nicht Kontre-Ordre kommt!

Luife. Bielleicht tangt ber herr hofrath heute felbst nicht bier.

Beiber. D ja! er ift ein paffionirter Tanger.

Luise. Wenn's freilich auf feine Paffion ankam — aber — es giebt andere Umftande —

Beiher. Bas benn fur Umftanbe?

Luife. Man fpricht nicht gern zu fruh-

Fran 3. Die Mademvischle meinen wohl gar, er wurde mit und in Kompagnie reifen? das wird er bleiben laffen.

Lina. Die Reise geht freilich ein wenig

Franz.

Frang. Miffen Sie bas fo genau?

Lina. Nach Ihrer eignen Aussinge, wes gen der betheonisiten Furffin, in die Mole

Frang. Mein! in bie Rrimm.

gar noch einmal nach Siberien. Ich birte mir einen Zobelpelz aus, wenn Sie boit Gelegenheit finden follten, welche zu befoms men.

Luife, Bergeffen Sie auch mich

Frang. Gin Rgninchenfell, thut's

Lina. Nicht mahr, Sie tragen geswohnlich folches Pelzwert?

Frang. Bewahre ber himmel! bas ift Damentracht.

babei, bleibt's. Also, nur obne Sorge.

Alexander. Ach! ich fürchte, felbst \_ Du, mußt die Reise mit mir machen.

Florentin. Rein! nem! ba irrft Du Dich. Ich, bin ficher.

# Sechster Auftritt.

Worige. herr. v. Silberflee (angezogen.) Rommerzienrath.

hier ift Ihr Reisegelo.

Alexander. 3ch verlange es nicht.

Rommerzienrath. Spielen Sie nicht zur Unzeit den Grosmutigen. Nehmen Sie mit, was Sie friegen konnen, und reifen Sie so balb als moglich.

Florentin. Den heutigen Ball, wird er doch wohl noch abwarten muffen. Ich, wunsche es.

Rommerzienrath. Was ben Ball betrift, so werden Sie selbst wohl schwerlich bas Bergnugen haben, benfelben beigus wohnen.

Florentin. Bie?

-1235

Rommerzienrath. Unterzeichnen Sie gefälligst biesen Entsagungeschein —

Florentin. Siebt ibn an. 3ch foll meiner theuren Hildegard enisagen? bas gesschieht nicht!

Unland by Google

Hr. v. Gilberkles. Nehmen Sie die

Florentin. 10,000 Thaler? her bamit! — ich unterzeichne. (forcibt.) Und, wenn Sie es haben wollen, so bin ich in einer Stuns de, schon nicht mehr in Wien.

Kommerzienrath. Das war uns recht febr lieb. — Alfo, wir waren in Riche tigkeit!

for. v. Silberklee. In meinem Komstoir, werben Ihnen Ihre Forderungen gegen Quittungen, so gleich ausgezahlt werden.

Kommmerzienrath. Nun meine Herren, wünsche ich Ihnen von herzen, glückliche Reise. (zu Alexandern.) Meine Frau läst sich Ihnen empfehlen. Sie hätte es mündlich und selbst gethan, aber sie surchtet sich für einer neuen declaration d'amour, also — bleibts bei dem, was ich gesagt habe. (zu Forențin.) Ihre ehemalige Gemahlin, würde untröstlich senn, wenn sie nicht einsäh, daß es eben sowohl ein sehr dummer Streich von ihr war, zu heuraten, als auch, Sie zu heuraten. — Nun! nochmals glückliche Reise!

Dr. v. Silbertlee. Glüdliche Reife!

Florentin. Zehntausend Thaler, sollen

Rommerzienrath. (commt zurud.) Balo hatte ich etwas vergeffen! (zu Alexanbern) Ein gemiffes Portrat follen Sie mir aushans bigen.

Alexander. Hier ift es. cgiebt ibm

Rommerzienrath. Und hier, ist bas Ihrige. Sie könnten's etwa brauchen, wenn Sie eine schone Turkin antrafen, denn versmutlich gehen Sie doch wohl in die Turkei?

Alexander. Mein! nach Spanien. Und ich werde nicht ermangeln, Ihnen eine Spanierin zu profuriren, die ein wenig fchoner ift, als die, von gestern Abend.

Rommerzienrath. Nun man kann sich eben nicht so gar sehr auf Ihren Gesschmad verlassen, benn Sie prosternirten sich ja diesen Morgen auch vor keinen Dosenstückschen, und noch bazu, war's meine Spanies rin mit Leib und Seele felbst. Also, diese Rommission erlasse ich Ihnen herzlich gern.

Mehmen Sie sich nur vor den Nonnen in acht, Sie könnten einmal an eine Pringestin kommen, und das wär ein verdammter Streich! hahaha! gluckliche Reise! hahaha!

ab. )

Florentin. So gludlich ist wohl noch tein Chemann in der Welt gewesen, wie ich, 10,000 Thaler zu bekommen, vastier sein Haustreuz abaudonirt. Solche Mariagen, Schliese ich ein halbduzzend in jedem Monat, wenn mir Donna Fortuna wohl will.

Milexander. Bur fafferlichen Urmee.

Florenting Rarr! willt Di Dich wegen 20 Raifergulben guin Rrupel schiefen laffen? Wo haft Du Deinen Ropf? —

Alexander. Aber, wöhin sonst?

Florentin. Haben wir nicht Gelb ges nug? — Nach Benedig aufs Karnevall. Dort giebt's Abentheuer und eine Bank, von 100,000 Zechinen. Wir wollen Sie sprengen! Postpferde!

(umschlungen ab. Die Bebienten ihm nach.)

Weiher.

Beiher. Das hatte ich nicht ges dacht! — Hören Sie! wenn Ihr, Melodras ma gedruckt wird, so schicken Sie mir ein Exemplarchen zu. Bielleicht fludiere ich den Prinz Narares selbst ein.

Lina. Ach! (tragiff) Ich Unglückselige! Dibo! bedaurungswürdige, verlassene Königin von Karthago! Hier steht deine trostlose Schwester. Einen Dolch her! ach! Herr Franz verläst seine schmerzumflutete Lina.

Luise. D! die herrlichen Kontrentange!

Lina. Die gottliche Simphonic! Wer ist benn der grose Komponist dieser Meisterwerke?

Luife. herr Frang Beidberg.

Lina. Gin herrlicher Tonfunftler. Gin mahrer Paifiello!

Luife. Ein fcmelgender Anfossi! --

Lina. Gin zauberifcher Galieri!

Luife. Ein anderer Placioni!

Lina. Gin britter Rosetti in Duos

Franz.

Frang. Zwischen zwei Rammeriung: fern in Folio.

Lina. Ungludlicherweise, in Gesellschaft eines poetisch en Kammerdieners. Unter welchem himmelsstriche, werden benn wohl nun Ihre poetischen Walder grunen?

Frang. In weniger holgreichen (mit Bezichung) Gegenden, als hier!

Lina. Gi! wie fein! Sie fonnten eine Amerbotensammlung gur Erschuttrung bes Zwergfells, herausgeben.

Luife. Bir pranumeriren.

Franz. Sie sind moralische Nachsdrucker, und für solchen Pranumeranten, hütet sich ein kluger Autor, zumal, in der Resizenz aller freien Künste und Wissensschaften. — Machen Sie mit der Zeit kein Glück, das Ihren Talenten und Reizen ans gemessen ist, so hadern Sie mit der Blödsichztigkeit der Männer, denn an Ihnen liegt es wahrhaftig nicht, Ihre Verdienste ins Licht zu seizen. Aber, wie das nun einmal ist; wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten.

Ling.

Lina. Drum bitten wir Sie, fich nicht langer hier aufzuhalten, weil wit und nicht gerne verdunkeln laffen.

[ Sie neffinen beile, Lichter und leuchten Frans zen, unter Boureignigen, jur Thur hinaus.)

Luife. Der Ronig bricht auf! Lichter !

Lichter !

Luife. Lina.

Frang.

Reisen Sie gludlich! reisen Sie gludlich!

Cult zugervorfenen Kuffen. Le. ben Sie gluttich ! : rc.

# Drudfehler in ben Cheftanbsproben.

- 24 3. 13 nach bem Worte noch, fehlt bas Bort nie.
- 26 3. 17 ft. nun lies nur.
- 39 3. 14 ft. Roffe lies Raffé. 6.
- 60 8. 22 ft. pranumerir lies pranumerire. G.
  - 84 3. 22 ft. endfen lies benfen.
- S. 110 3, 23 ft. Piccioni lies Piccini. E.

Baverische Brasepibilicthek Manchen

के दे हैं। इस मार्ग केला रे दरह प्रकाल हैं हैं हैं।

in their

2000 - 1000 1 41 11 11 (2

े हैं, इस में मुख्या है जाते क्रिकेश कर है। १५ ते, देस है, शर्म के शर्म के देश के किस्से १५ किन है कि श्रीय के किस्से

3561

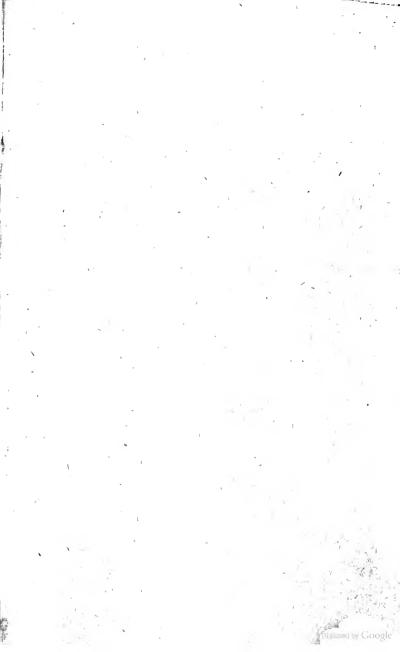

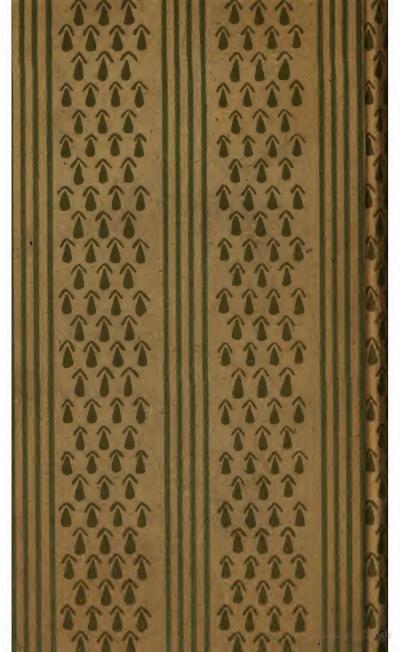